# Der kommende Steuerstreik

Geine Gefahr, feine Unvermeidlichkeit, feine Wirkung.

Gottfried Feder und Dr. 21. Budelen

# Der fonmende Steuerstreif

Seine Gefahr, seine Unvermeidlichkeit, seine Wirkung.

Von

Sottfried Feder und Or. A. Buckeley Diplom-Ingenieur Rechtsanwalt u. Synditus München

1 9 2 2



# Inhalt.

| Į.                  | Vorwort: Unfere Einstellung  | zu         | Staat            | , v  | olf  | un | δ  |     |
|---------------------|------------------------------|------------|------------------|------|------|----|----|-----|
|                     | Wirtschaft                   | •          |                  | •    | •    |    |    | 7   |
| 2.                  | Die heutige Lage             | •          |                  |      | •    |    |    | 11  |
| 3.                  | Der Reichshaushalt           | ٠          |                  | •    |      | •  |    | 15  |
| 4.                  | Die Nutnießer                | •          |                  | •    | •    | •  | •  | 21  |
| 5.                  | Versailler Vertrag und Cont  | one        | r Ulti           | mai  | um   | :  | •  | 27  |
| 6.                  | Ein Tag Steuerzahler         |            |                  | •    |      | •  | •  | 3[  |
| 7.                  | Uebersicht über das Reichs   | steu       | erspster         | n 1  | ınb  | δ  | ie |     |
|                     | neuen Steuern                | •          |                  | •    |      | •  | •  | 37  |
| 8.                  | Die neuen Steuerzesetz-Entwi | ärfe       |                  | •    |      |    |    | 49  |
| 9.                  | Das Werden des Steuerstreit  | s          |                  |      |      | •  |    | 59  |
| ĮO.                 | Ausbruch und unmittelba      | re         | Wirfu            | inge | n    | δe | 5  |     |
| •                   | Steuerstreiks                | •          |                  | •    | •    |    | •  | 67  |
| 11.                 | folgen eines allgemeinen St  | euer       | strei <b>t</b> s | •    |      |    |    | 73  |
| Į2.                 | Der Ausweg                   |            |                  |      |      |    |    | 81  |
| <b>13.</b>          | Zusammenfassung und Schlu    | <b>段</b> : | Der !            | Stad | at c | hn | ie |     |
|                     | Steuern                      | ٠          |                  | •    | •    | •  | •  | tot |
| Literatur-Nachweis. |                              |            |                  |      |      |    |    |     |

"Politische Unruhen sind ohne Bedeutung; Aufstände und Volksaustäuse kräftigen nur die Regierung; ganz etwas anderes ist aber die Unzufriedenheit mit dem Staatshaushalt. In dem Augenblick, wo ein Aufruhr aus der Besteuerung oder dem Arbeitsmangel hervorgeht, ist er gefährlicher und schwieriger als sonst irgendwo."

Lord Beaconsfeld (Disraeli) im Endymion.

#### Vorwort.

#### Unsere Einstellung zu Staat, Volk und Wirtschaft.

Wer es unternimmt, ein Wort in die Oeffentlichkeit zu werfen, das wie kaum ein zweites wirken kann wie ein Junke im Pulverfaß, der hat die Pflicht, ganz klar zu sagen, welchen Standpunkt er zu den augenblicklichen Cebensformen von Staat, Volk und Wirtschaft einnimmt. Es ist dies eine forderung der Chrlichkeit und Gewissen-haftigkeit vor sich selbst und den Anderen gegenüber.

Die "Voraussetzungslosigkeit", welche für die wissenschaftliche Forschung notwendig ist, wird im politischen Leben meist zur Standpunktlosigkeit, die angebliche Objektivität und Sachlichkeit zur Treulosigkeit gegenüber den Lebensgrundlagen des eigenen Volkes. In diesem Zusammenhang wird die politische Neutralität bei der ungeheueren Menge der täglichen Meinungsäußerungen geradezu zur Unonymität und in ihrer folge zur vollkommenen Verantwortungselosigkeit.

Dieser Zustand der Verantwortungslosigkeit für das politische Reden und Cun ist wesentlich für das heute herrschende demokratische parlamentarische System. Dieses System bringt auch politische führerpersönlichkeiten nicht selten dazu, ihre eigene, innerste Ueberzeugung der parteipolitischen Caktik unterzuordnen, so daß nur mehr in den seltensten fällen bewußt die eigene Meinung vom Machtspruch der Partei abweicht. Man nennt dies dann Parteidisziplin.

Wir haben es also hier mit der Verschiebung der Verantwortlichkeit zu tun und zwar tritt an Stelle der Verantwortlichkeit gegenüber Volk, Staat und Wirtschaft das Gehorsamsverhältnis gegenüber der Partei. So kommt es, daß parlamentarische Minister im Reichstag als Abgeordnete gegen etwas, z. B. die Annahme des Ultimatums stimmen, das sie dann als Regierungsmänner vertreten. Hieraus wächt die innere Unsicherheit, das Schwanken und Casten und das beliebte Umfallen der Regierung in all den lebenswichtigen Källen,

in denen nur die festigkeit des Charafters den Weg zur richtigen Entscheidung zeigen kann.

Weil diese Herren nur selten die politischen Konsequenzen aus solch inneren Widersprüchen ziehen, d. h. entweder ihrem Ministerseffel oder ihrer Partei zu entsagen, führt dies dazu, daß sie ihr Umt nur mit mangelnder innerer Stoßkraft versehen können.

Wir sehen in einer parlamentischen Regierung nach Prägung der westlichen Demokratien daher keineswegs eine befriedigende Cosung für das nach einer neuen Staatsform ringende deutsche Volk.

Mit dieser negativen feststellung ist zugleich unsere Einstellung zu unserm Volk gegeben. Nur was dem Wohle des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit dient, kann maßgebend sein für alle politischen und wirtschaftlichen Handlungen. Nicht Gehorsam gegen feindeszgebot, sondern nur der Wille, unseres armen, verratenen und betrogenen deutschen Volkes Not zu bessern, ist uuser Leitstern. Diese Einstellung schließt aus, daß die Staatsführung ausgeliefert bleiben darf volksfremden Personen, oder den Vertretern der anonymen internationalen Geldmacht.

Unsere Einstellung zur Wirschaft geht von der grundsählichen Erkenntnis aus, daß eine möglichst große Zahl wirtschaftlich freier, selbstständiger und unabhängiger Personen die beste charakterliche Voraussehung schafft für nationales Leben und Venken; daß nur auf dem Boden freien Besitzes, freien Verfügungsrechtes über Arbeit und Urbeitsertrag freie und kraftvolle Persönlichkeiten wachsen können mit ernstem Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber ihrer Arbeit, ihren Pslichten, ihrer Familie, der Gemeinde und dem Volk. Nur auf dem Boden der Freiheit und Verantwortlichkeit wächst der Gemeinsinn auf gesundem Grunde. Nur auf diesem Boden ist der eigene Nutzen mit dem Wohl der Gesamtheit ideal vereinigt.

Diese grundsähliche Erkenntnis schließt keineswegs aus die Billigung großindustrieller formen der Produktion auf all den Gebieten der Schwerindustrie, die ein wirtschaftliches Arbeiten im kleinen von vornherein ausschließt. Die Mischung von Große, Mittels und Kleinbetrieben, wie wir sie aus der Vorkriegszeit in unserem deutschen Wirtschaftsleben hatten, war zweifellos eine glückliche; sie hatte zu der unerhörten Blüte unseres deutschen Wirtschaftslebens geführt. Der Uebergang von Mittelbetrieben zu Großbetrieben, von Kleinbetrieben zu Mittelbetrieben bei unausgesetzem Nachschub von unfelbständigen Existenzen zu wirtschaftlich selbständigen Personen war

bezeichnend für unsere Wirtschaft. Krank war nur die geistige Einstellung weitester Erwerbskreise zu Staat und Volk, die in ihrem rasenden fleiß und in ihrer Erwerbsgier auf Staat und Volk ganz vergaßen. Un dieser Erscheinung der schrankenlosen Raffgier trägt einen nicht unwesentlichen Teil der Schuld unser in Deutschland geltendes römisch-imperialistisches fremdrecht, das seine Wurzel nicht in freier Selbstbeschränkung gegenüber den Erfordernissen der Gesamtheit sindet, sondern in einem Gehorsamsverhältnis gegenüber den Geboten der Macht.

Mit diesen Vorbemerkungen glauben wir unseren rein deutschen Standpunkt festgelegt zu haben. Unter diesem Gesichtspunkt sind die solgenden Aussührungen zu betrachten. Aur unter diesem Gesichtswinkel wollen auch wir beurteilt sein. Wir überheben damit unsere freunde und feinde, unserer Bes oder Verurteiler der Mühe, nach parteipolitischen Bindungen suchen zu müssen, oder nach Abhängigskeiten von Gelds oder Wirtschaftsmächten. Wir sagen für jeden, der es hören will, eindeutig, klar und verständlich, wie es steht, wie es kam, und versuchen Antwort zu geben auf die Schicksalsfrage des beutschen Volkes: Was nun?

Die folgenden Untersuchungen sind also keineswegs in einer besonderen "Ubsicht" geschrieben, sie sind nur hervorgewachsen aus ernstem Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber Staat und Volk. Wenn der Citel des Buches bei den Regierenden Entsetzen, bei den heimlich Steuerstreikenden Gefühle der Erlösung auslösen sollte, so sei gleich vorweggenommen, daß eine genaue Untersuchung der wirklichen Lage einer ihrer Verantwortung sich bewußten Regierung nur willkommen sein muß, da sie durch eine so ernste Warnung in die Lage versetzt wird, Einkehr und Umkehr zu halten; und die egoistische, den anderen Volksgenossen gegenüber unverantwortliche Einstellung der heimlichen und anarchischen Steuerstreiker wird in unseren Aussührungen keine moralische Rückensteifung sinden.

1 7

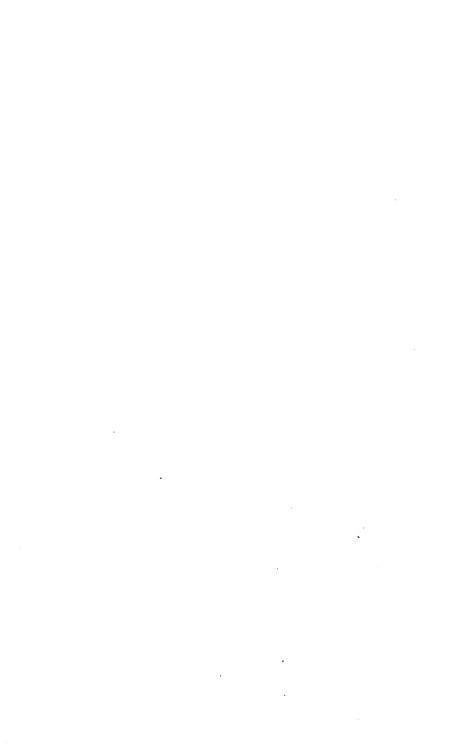

### Die heutige Lage.

Durch die Annahme des Londomer Ultimatums hat der Verstailler Friede eine neue öffentlicherechtliche Form gefunden, die vorläufig den Abschluß des Kampfes des Weltkapitals gegen die deutsche Arbeit bedeutet.

Die Geldgewaltigen von London-City, Paris und Wallstreet sind nun endlich in den ersehnten Besit zinstragender Rechtstitel, genannt "Wiedergutmachungssonds", a, b u. c gelangt, die ihnen die dauernde Ausbeutung der deutschen Arbeitskraft in aller Form international giltiger Rechtsvorstellungen gewährleisten. Damit ist auch der Schleier von letzten Zusammenhängen gezogen, welche die Erklärung geben für Ursache, Zweck und Ziel des Weltkrieges.

Frankreichs Revanche-Idee war gewiß eine der aktiv zum Krieg treibenden Ursachen, ebenso die Großfürsten-Politik in Rußland, aber Frankreich allein hätte niemals den Wassengang gewagt; auch in Rußland waren sehr starke Bedenken gegen den Wassengang mit Deutschland geltend gemacht worden. Keiner dieser aktiven Kriegspolitiker hätte ohne die geheime Zustim mung der Geldmacht in Presse und Parlament ihre Politik versolgen können, ja man darf wohl sagen, — versolgen dürsen, wenn die Niederwersung Deutschlands nicht im Gesamtplan der Erringung der Weltherrschaft durch die überstaatliche Finanzgewalt gelegen hätte.

Es ist außerordentlich schwierig, ja geradezu unmöglich, für diese letzten Zusammenhänge aktenmäßige Beweise zu führen. Solch aktenmäßige Beweise lassen sich viel leichter führen für desstimmte Handlungen, für das Bestehen von Besehlen, Erlassen die Mobilmachung betreffend etc., wie im Suchomlinow-Prozeß, im Prozeß gegen Prinzip u. s. w. Aber solche Beweissührungen bleiben immer an den Erscheinungen hängen und legen niemals die tiessten treibenden Kräfte bloß, auf die es eigentlich ankommt.

Beweiskräftig sind nur die tatsächlichen Schlußergebnisse aus dem Weltkrieg.

Welches ist nun aber das Schlußergebnis aus dem Weltkrieg,
— auf das es ankommt? Die Niederwerfung Deutschlands? Der Sieg der Entente? Die deutsche Revolution? Die Verjagung der deutschen Fürsten? Die Volschewisierung Rußlands? Die sittliche und wirtschaftliche Verwahrlosung aller Völker des westlichen Rulturkreises?

Das sind alles nur Voraussehungen, gewollte Notwendigkeiten, Begleitumskände und negative zerstörende Erscheinungen, — aber keine Ziele. Das hätte alles keinen Sinn, wenn es nicht irgend jemand zum Nuhen wäre. — Wem zum Nuhen ist also Krieg und Revolution, Tod und Not, Phrase und Schwindel, Klassenkampf und Brudermord?

Hat etwa der französische Bauer etwas davon, daß die Entente siegte? Bekommt er etwas von der deutschen Kriegsentschädigung zu sehen? Ist etwa der englische Arbeiter Auknießer der wirtschaftlichen Auspressung Deutschlands, ist nicht im Gegenteil der englische Rohlenbergbau und damit der englische Bergarbeiter durch die abgepreßten deutschen Kohlenlieserungen auß Schwerste gesährdet? Hat das deutsche Voll etwas anderes von seiner revosutionären Freiheit als die Aussicht, langsam erdrosselt zu werden? Hat der Arbeiter etwas von der Diktatur seiner — sagen wir gleich richtig — Verführer?

Sehen wir ab von den Schmarotern an jedem franken Volkstörper, den Wucherern und Schiebern, wer hat wirklich den Auten des Arieges und der Revolution? Etwa die revolutionären Regierungen oder deren Leiter? Auch sie nicht, — die Revolution frist ihre eigenen Kinder: Eisner erschossen, Jasse im Irrenhaus, Landauer erschossen, Leviné erschossen, Liebknecht erschossen, Luremburg erschlagen, Erzberger erschossen, die übrigen haltlosen Kompromisser zwangsläufig festgesahren in alte eigene oder übernommene Schuld.

Haben die Beamten Nuten? 5—6 fache Gehälter und bis 10 fache Preise. Die Soldaten? Zum Dank für den Einsat ihres Lebens ernten sie Mistrauen und Verachtung ihrer Volksgenossen und leiden bittere Not.

Künstler und freie Berufe? Wie leiden sie alle unter der Teuerung! Der gesamte Mittelstand steht vor der Gefahr, zerrieben zu werden. Der Rentnerstand ein sterbender Stand.

Ueber aller Arbeit, über allem Besit, über jedem Ertrag, über jedem Bedarf, sast über jedem einzelnen wirtschaftlichen Vorgang schwebt: die Steuer, — wie eine ungeheure Drohung erstickt die Steuer schon die Reime jeder erfolgreichen wirtschaftlichen Betätigung. Wagt trohdem kühner wirtschaftlicher Eutschluß, den Bedarf zu beden, dann frist wie ein gieriged Feuer die Steuer den größten Teil des Ertrages weg. Iede Vermögensbildung wird verhindert, jeder Vissen Vorlägen Vorlägen Steuerlast; die Krundlage unserer Volkwirtschaft, die Kohle ist mit Steuern belastet, die das Vielsache ihrer Erzeugungskosten betragen. Ieder Güteraustausch —, der Zwed und Inhalt der

Volkswirtschaft —, ist mit riesigen Warenumsatsteuern belastet, überdies hinaus sind noch die meisten Waren und Genusmittel mit Spezialsteuern belastet: Tabat, Zuder, Salz, Branntwein, Vier, Limonade, Zündhölzer, Glühlampen. So liegt die Steuer wie ein grauer lebentötender Schleier auf aller Wirtschaft.

Steuerund Teuerung, das sind die beiden wesentlichsten Merkmale für unser heutiges wirtschaftliches Leben, Steuer und Teuerung, beide durch einander bedingt, jede die andere nach sich ziehend.



#### Der Reichshaushalt.

Es ist nun unsere Aufgabe zu untersuchen, für welche Zwede

ber Grofteil dieser Steuern verwendet wirb.

Diese Untersuchung kann und soll keine budgekritische Studie sein ober in die verschlungenen Wege unseres kameralistischen Staats-Finanzwesens einführen, sondern nur bie großen Linien aufzeigen, auf die es ankommt. Immerhin mussen wir uns die Hauptposten des Staats bezw. Reichshaushaltes ansehen und zwar nach ihrer volkswirtschaftlichen Wichtigkeit und Notwendiakeit, nach ihrer Sohe, nach ihrer eventl. Entbehrlichkeit und zwar sowohl bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben.

Der ordentliche Haushalt des Reiches findet seine Einnahme-quellen nach der Größe geordnet in folgenden Hauptposten nach den offiziellen Ziffern des Jahres 1918. (Stat. Jahr-Buch des Deutschen Reiches 1919 S. 240 ff.)

| 1. | Bölle, Steuern und Gebühren           |   |   | 6222 | Millionen, |
|----|---------------------------------------|---|---|------|------------|
|    | Reichspost= und Telegraphenverwaltung |   |   |      | ,,         |
|    | Reichseisenbahnverwaltung*)           |   |   |      | "          |
|    | Verschiedene Verwaltungseinnahmen     |   |   |      | ,,         |
| 5. | Reichsbruckerei                       | • | ٠ | 13   | ,,,        |

Summa 7331 Millionen.

Die Ausgaben verteilen sich ebenfalls wieder nach der Größe aeordnet:

| 1.  | Reicheschuld (Zinsendiens    | t)  |    |      |    |   | 5907,133      | Millionen, |
|-----|------------------------------|-----|----|------|----|---|---------------|------------|
| 2.  | Reichspost= und Telegrapheni | ber | wa | ilti | mç | 3 | 758,265       | "          |
|     | Reichseisenbahnen            |     |    |      |    |   |               | ,,         |
| 4.  | Allg. Pensionssonds          | •   |    | •    |    | • | 146,864       | "          |
| 5.  | Reichswirtschaftsamt         |     |    |      |    | • | 112,749       | ,,         |
| 6.  | Reichsschatzamt              |     |    |      |    |   | 46,992        | "          |
| 7.  | Reichsamt des Innern         | •   |    |      |    |   |               | **         |
|     | Auswärtiges Amt              |     |    |      |    |   |               | ,,         |
|     | Ullg. Finanzverwaltung       |     |    |      |    |   | 13,772        | . 29       |
| 10. | Reichsdruckerei              |     |    |      | •  |   | 10,135        | "          |
| 11. | Reichsjustizverwaltung       |     |    |      |    |   | 8,784         | **         |
|     | Reichskolonialamt            |     |    |      |    |   | 2,569         | **         |
| 13. | Reichstag                    |     |    |      |    |   | 2,288         | **         |
| 14. | Rechnungshof                 |     |    |      |    |   | <b>1,3</b> 84 | ,,         |
|     | Reichseisenbahnamt           |     |    |      |    |   | 0,488         | "          |
| 16. | Reichstanzlei                |     |    |      |    |   | 0,417         | "          |
| 17. | Reichspräsident, Bundesrat   | •   |    |      |    |   | 0,082         | ,,         |

Sa. 7200,303 Millionen.

<sup>\*)</sup> NB. Die preußisch hessischen Sisenbahnen waren 1918 nicht im Besitz bes Reiches, sondern nur die Sisenbahnen in Elsah-Lothringen.

Diese Ziffern des letten Kriegs- und ersten Revolutionsjahres 1918 sind nach verschiedener Hinsicht äußerst lehrreich.

Zunächst sehen wir, daß alle anderen Bosten weit überragt auf ber Einnahmeseite: die Einnahme aus Steuern, Zöllen und Gebühren, mit 6,2 Milliarden — auf ber Ausgabenseite: ber Binsendienst bes Reiches mit 5,9 Milliarden. Die Beträge für den Steuer- bezw. Zinsendienst sind fast gleich groß, und schon nach dieser Größenordnung und ohne alle Zahlenmystik enthüllt sich uns die schwerwiegende Satsache, daß der Zinsendienst, also ber reine Dienst für die Interessen bes Gelbbesitzers, heute gur wichtigsten Staatsaufgabe geworden ist. gaben für die gesamte Reichsverwaltung, für die Staatsführung, für Reichspräsident und Bundesrat, für Reichstag und auswärtiges Umt, für Reichsamt bes Innern, für Reichsschatamt, Reichswirtschaftsamt, Finanzverwaltung, für Rechnungschef und die höchsten Justizbehörden des Reiches betrugen zusammen nur ganze 221,8 Millionen Mart gegenüber den Erfordernissen des Zinsenbienstes mit 5907,1 Millionen. Dabei wissen wir doch, daß an biesen Reichöstellen und Uemtern noch allerhand gespart werden tonnte. Es gehort ja auch zu ben immer wiederkehrenden Gemeinplähen in den Reden unserer Minister von der Vereinfachung der Verwaltung von der äußersten Sparsamkeit in den Aemtern zu sprechen, als ob das einen wefentlichen Ginflug haben könne auf ben Gesamthaushalt des Reiches, wenn man ein Baar Burobiener entläft und von der Hauptausgabe, den Schuldzinsen nie ein Wörtlein spricht.

Es ist ferner bemerkenswert, daß bei der Reichspost und Telegraphenverwaltung, bei den Reichseisenbahnen und der Reichsbruderei sehr große Beträge bei den Ausgaben und Ginnahmen erscheinen. Go ist bas ein Musterfall tameralistischer Buchführung. Diese Aufgahlung ber gesamten Bruttoeinnahmen auf ber einen Seite und der Gesamtausgaben auf der andern Seite ist für eine spezielle Betrachtung der Ergebnisse dieser Betriebe angezeigt — im Gesamthaushalt des Reiches ist sie unsinnig, weil sie das Bild nur verschleiert. Der Gesamthaushalt des Reiches hat doch nur Interesse an den evtl. Reinerträgnissen dieser sogenannten "werbenden" Staatsbetriebe, nicht aber an den Riffern des Hauptbuches. Wenn wir uns über die Bedeutung der Reichspost- und Telegraphenverwaltung im Rahmen des Reichshaushaltes unterrichten wollen, dann muffen wir erft die Ausgaben von den Einnahmen abziehen, also für 1918 von 881 Millionen Einnahmen die 758 Millionen Ausgaben, um zu den Reinerträgnissen von 123 Millionen zu kommen. Diese Zahl von 123 Millionen ist wirksam und nicht die hohen Bruttozahlen. Das gleiche gilt für die Reichseisenbahn mit einem Nettoertrag von rund 5 Millionen, die Reichsbruckerei mit rund 3 Millionen.

Es ist auch hiebei außerst bemerkenswert, mit welch kleinen Erträgnisziffern biefe Betriebe rechnen, flein im Verhaltnis gu ber Riesenlast des Zinsendienstes und fehr beachtlich im Verhältnis zu den eigentlichen Aufgaben des Reiches, als welche wenigstens der gewöhnliche Mann aus dem Volke doch immer noch die Verwaltung, Rechtspflege, Förderung der Kulturaufgaben usw. anfieht. Reichlich die Balfte dieser Staatsaufgaben tonnten aus diesen Ueberschüssen ber Reichspost- und Telegraphenverwaltung gedeckt werden. Es ist hier noch kurz darauf hinzuweisen, daß in der Reichspostverwaltung rund 300 000 Personen beschäftigt sind und in ca. 40 000 Postanstalten im Jahre 1913 über 7 Milliarden Briefe befördert und bei einer Leitungslänge des Telegraphennenes von über 230 000 km im Jahre 1912 schon über 50 Millionen Telegramme befördert wurden. Aber trot dieser imponierenden Leistung unseres deutschen Postwesens sind die Erträgnisse mit ihren 123 Millionen nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Zinsenlast des Reichshaushaltes; 123 Millionen auf 5907 Millionen nur etwas über 2% des Bedarfes!

Und noch ein Drittes ist zu untersuchen: Wie sich die Steuern, Zölle verteilen. Die Zölle ergaben 753 Millionen. Dies ist ein erheblicher Betrag, ein Betrag, der trot des Krieges und der seindlichen Absperrung groß genug gewesen wäre, die Kosten unserer gesamten Verwaltung doppelt und dreifach zu decken. Im Ansehen des Zinsendienstes aber ist es nur ein kleiner Bruchteil.

Die eigentlichen Steuern wollen wir nur ganz kurz untersuchen, wir teilen sie ein in Steuern, welche den Konsum der breiten Masse belasten und solche, deren Erhebung nur Luzusartikel betreffen oder Besitzeränderungen, bei denen eine Besteuerung angezeigt erscheint.

An 1. Stelle steht die Rohlensteuer mit 495 Millionen, dann folgt die Abgabe dom Personen= und Güterverkehr mit 267 Millionen, dann die Warenumsahsteuer mit 225 Millionen, die Reichsabgabe aus den Post= und Telegraphengebühren mit ebenfalls 225 Milslionen, die Juckersteuer mit 163 Millionen, die Braufteuer mit 128 Millionen, die Frachtsteuer mit 138 Millionen, Salzsteuer mit 63 Millionen, die Frachtsteuer mit 21 Millionen, Leuchtmittel 15,8 Millionen, das sind zusammen 1742,8 Millionen, also eine Riesensumme, die ausschließlich die Lebenshaltung der Volkszgesamtheit verteuert. Die andern Posten, wenn wir sogar noch Tabals und Zigarettensteuer zu den reinen Luzussteuern rechnen wollen mit 13 und 126 Millionen, die Schaumweinsteuer mit ganzen 9,9 Millionen, Spielkartenstempel 2,0, Wechselstempel 19,1, Stempelabgaben von Gesellschaftsverträgen 55,8, Wertpapieren 20,0, Dividenden und Zinsbogen 9,8, Raufgeschäften 20,0, Lotterieslosen 52,0, Erlaubniskarten für Kraftschrzeuge 4,2, Abgaben aus Vergütungen an die Herren Aufsichtsräte 5,8 Millionen, ergeben

mit noch einigen kleineren rund 350 Millionen. Auch ein schöner Posten, der allein wieder genügen würde, all das zu beden, was das Reich in seinen vielen Verwaltungszweigen an Kulturaussgaben zu erfüllen hat.

Wir wollen hier noch erganzend zu der vorhergehenden Aufzählung anführen, wie vielgestaltet diese Aufgaben des Reiches im Einzelnen sind; welch große Rolle sie im Leben ber Nation spielen. Zum Resort bes Auswärtigen Amtes gehören sämtliche Gesandtschaften und Ronsulate in der gangen Welt, dafür wurden in dem unseren Ausführungen zugrunde liegenden Jahr 1918 knapp 61/2 Millionen aufgewendet. In den Bereich des Reichsamtes bes Innern gehört das Bundesamt für Heimatwesen, Die entscheidenden Disziplinarbehörden, das Reichsaefundheitsamt, das noch nicht einmal eine ganze Million erforderte, die physikalisch technische Reichsanstalt. Dem Reichswirtschaftsamt waren die übrigen, früher bem Reichsamt bes Innern unterstellten Aufgaben übertragen worden, unter anderem die technische Rommission für Seeschiffahrt, das Statistische Umt, die Normal-Eichungskommission, das Schiffvermessungsamt, das Kanalamt, die biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft, das Reichsversicherungsamt, das Auflichtsamt für Privatversicherung, das Reichsarbeitsamt. Im Bereich der Reichsjustizverwaltung finden wir das Reichsgericht in Leipzig und das Patentamt. Beim allgemeinen Pensionssonds finden wir als Ziffer 80 als "Ehrenzulage an die Inhaber des eisernen Kreuzes von 1870/71" zwar die längste Bezeichnung, aber den kleinsten Betrag in dem Zahlenmeer: ganze 13500 MK.

Alles in allem ein ungeheuer reiches Aufgabengebiet für die Reichsverwaltung, im Großen und ganzen auch musterhaft verwaltet von einem pflichttreuen und gewissenhaften Beamtenkörper; aber dasselbe hat uns einschließlich aller Pensionen doch nur 368 Millionen gekostet, also ungefähr soviel, als die soeben aufgezählten Luxussteuern und Stempelabgaben erbracht haben. — Das ließe man sich doch gerne gefallen und die besliebte, verhehende Phrase von der nichtstuenden Beamtenschaft, die von saurem Schweiß des arbeitenden Volkes erhalten werden müßte, zeigt sich in ihrer ganzen Verlogenheit. Aber die gleiche Presse, die samt kein Wort der Kritik an dem Zinsendienst, der rein geldmächtigen Interessen dient.

Aun zurück zu den Zöllen, Steuern, Abgaben. Die bisher erwähnten genügten ja noch lange nicht, um den Zinsendienst des Reiches zu decken. So wurden noch alle möglichen Kriegssteuern, Zuwachssteuern, Ausgleichsbeträge, Matrikularbeiträge u. s. w. erhoben, um endlich mit Ach und Krach die 6 Milliarden für den Zinsendienst aufzubringen. Wir können diesen Abschnitt nicht schließen, ohne die heutigen Zissern wenigstens anzudeuten. Wäh-

rend sich die mitgeteilten Ziffern alle auf einwandfrei gesichtetes und enbaultiges Zahlenmaterial stuten, das von jedem Laien an Hand des offiziellen statistischen Jahrbuches für das deutsche Reich nachgebrüft werden kann, stehen für die heute maßgebenden Zahlen nur die Angaben der Reichsminister in ihren verschiedenen Finangreden zur Verfügung, also ein höchst unzuberlässiges Zahlen-material. Immerhin steht fest, daß die Gesamtschuldenlast des beutschen Reiches unter der Regierung Eberts auf die phantastische Summe von rund 300 Milliarden angewachsen ist. Diese Schuld verlangt im laufenden Finanzjahr eine Verzinsung von rund 15 000 Millionen. Da heißt es freilich bei den Ausgabeposten, - wo es nicht ausgibt, - sparen, wenigstens ist dies eine Phrase, die sich im Reichstagsreden sehr gut macht, nichts kostet und den Eifer und die Gewissenhaftigkeit der Regierungsmänner beweisen soll. Auf der Steuerseite dagegen war man mit Erfolg bemüht, die Grundlagen für den Aufbau der Preise zu schaffen, indem man 3. B. die Rohle allein mit 4500 Millionen Steuern belaftet hat. Diese grundlegende Steuer machte es natürlich notwendig, daß die Rohle, für deren Förderung aus dem Schoff der Erde an sämtliche Rohlenbergwerksarbeiter Deutschlands im Jahre 1919 1,07 Milliarden Mark an Löhnen bezahlt wurden, mindestens mit dem fünffachen Betrag dieser Nettoerstehungskoften bezw. mit dem dreifachen Preise der Gesamtgestehungskosten einschl. Abschreibung der Wertsanlagen, einschl, aller Gehälter und Nebenspesen, auch einschl. sogar der Gewinne für die Werksbesither, also auch von Leuten wie Stinnes, Thssen, — die Zechen verlassen mußte.

Die verteuerte Rohle mußte befördert werden, zu den maßlos durch die Steuern verteuerten Frachtsähen der Eisenbahnen, die Eisenbahnen selbst mußten ja diese mehrsach verteuerte Rohle verfeuern.

So war allein schon diese Kohlensteuer der Anlaß zu riesenbaften Preissteigerungen auf allen Gebieten unserer Produktion. Damit aber lange nicht genug. Die Warenumsahsteuer mit ihrem Erträgnis von rund 3 Milliarden Mark sorgte für weitere Verteuerung und außerdem kamen dann noch die in der Zwischenzeit weiter kräftig erhöhten Spezial= und Sondersteuern, von denen, um ein Beispiel herauszugreisen, die Viersteuer allein ein Mehr von 339 Millionen erbringen sollte. Daß die Fabrikanten und Händler natürlich bei solch vorbildlich preistreibender Regierungssinanzkunst nicht müssig waren und bei ihrer Preisbemessung manchmal noch über die durch die Steuern hinaus bedingte Verteuerung ein übriges taten, ist begreiflich. Daß dann schlicßlich die Arbeiter Lohnerhöhung verlangten, weil sie sich die verteuerten Erzeugnisse nicht mehr mit den alten Löhnen beschaffen konnten, ist klar und nun begann das liebliche Schaukelspiel der Preis-

steigerungen erst recht. Ramen endlich die Arbeiter dank ihrer Organisationen mit ihren Löhnen den Preiserhöhungen nach, so kletterten bald die Preise der Produkte bei Fabrikant und Sandler in die Höhe, unter Hinweis auf die erhöhten Löhne, dann kamen die Angestellten und Beamten und belasteten diese amusante volkswirtschaftliche Lohn= und Preiswippe mit ihren Gehaltserhöhungen. Sine Bevölkerungsschicht schimpfte auf die anbere, der Konsument auf den Fändler, der Händler auf den Produzenten, der Produzent auf die Arbeiter, der Arbeiter auf den Bauern, der Bauer auf die Arbeiten Zeiten und auf's Wetter, kurzum es herrschte eine Eintracht in der Bevölkerung, wie sie das sinstere militaristische Zeiteller nicht gekannt hatte. Der Geiselmord in München, der Aufstand im Ruhrgebiet, der mitteldeutsche Aufstand, der Kapp-Putsch, sind solche Marksteine in der Entwicklung des zur Demokratie reif erklärten deutschen Einheitsstaates. Dabei war tatsäch= lich die Bethmann'sche Verheißung, "freie Bahn dem Tüchtigen" Wirklichkeit geworden, denn wer möchte bestreiten, daß der Tüchtige — will sagen der Gerissene — phantastische Gewinnchancen bei diesem Preiswettrennen hatte. Die Resultate dieser "Tüchtigkeit" bevölkern jest die Sommerfrischen in unseren Bergen, die Baber und großstädtischen Vergnügungsstätten. Das ist ber Schaum oder besser gesagt ber Abschaum einer kapitalistisch eingestellten Staatsführung.

Diese soeben gestreiften Erscheinungs- und Zersetungsformen, als welche wir das Schieber- und Wuchertum, kulturlosen Luxus und sittliche Verwahrlosung ansprechen müssen, offenbaren uns aber noch nicht den tieferen Sinn einer derartigen Finanzpolitik. Die Antwort auf diese Fragen sinden wir durch die Suche nach den Autnießern einer solchen Politik.

### Die Nugnießer.

Bei der Ausbedung von Verbrechen ist die wichtigste Frage immer: wer hat denn eigentlich Augen von dem Verbrechen? Betrachten wir den Zinsendienst des Staates als eine gegen die Volksgesamtheit sich richtende Maßnahme, so ist die Frage nach dem Augnießer noch keineswegs beantwortet. Auch ist die These noch nicht hinreichend geklart, daß wirklich die Ansleihepolitik gegen die Interessen des Volkes gerichtet ist.

Um dies zu erkennen, müssen wir uns über das verwirrende Getriebe der widerstreitenden Interessen erheben und uns in ganz großen Zügen folgende Satsachen vor Augen halten: Das Reich hat für sich, d. h. für Krieg und Revolution etc. 300 Milliarden gepumpt, es hat dem Volk in seiner Gesamtheit dafür 5 % Zinsen versprochen. — Die unerbittliche Konsequenz daraus lautet: Daß eben dieses gleiche Volk diese 5 % Zinsen also 15 000 Millionen Wark an Steuern und Abgaben aufbringen muß, damit das Reich die versprochenen Zinsen bezahlen kann.

Der Staat kann nur geben, was er seinen Bürsgern wieder abnehmen muß; so lautet die erste Grundweischeit jeder Finanzpolitik. Unter dieser erhellenden Erkenntnis erscheint das sonderdare Anleihespiel zunächst als ein unbegreislicher Widersinn. Denn im Großen betrachtet heißt dieses Zinszahlen aus Steuern nichts anderes als die Anwendung eines Taschenspieler-Triks auf die Staatsssinanzwirtschaft. Man gibt mit der einen Hand, was man mit der anderen Hand hinten herum dem befriedigten Empfänger aus der Tasche stiehlt. Warum also, so fragen wir weiter, macht der Staat dieses widersinnige Spiel, dem Volke Zinsen zu versprechen, die es in Gestalt von Steuern selbst außbringen muß? Wer hat den Nuzen davon?

Das Volk selbst in seiner Gesamtheit gewiß nicht, denn es handelt sich ja nicht nur um die Sorheit des Gebens von Summen, die man dem Empfänger doch wieder abnehmen muß, sondern zu diesem Geben und Nehmen, Zinszahlen und Steuereintreiben gehört der ganze ungeheuer kostspielige Apparat für den Zinsendienst einerseits und die Steuereintreibung andrerseits, also für eine sich gegenseitig aushebende, deshalb volkswirtschaftlich nutlose Leistung von Zehntausenden von Steuers und Bankbeamten.

Die Untwort kann uns nur die Wirtschaftsstatistik geben. Die Kriegsanleihe-Statistik erzählt uns nun Folgendes:

Bei den neun Kriegsanleihen wurden insgesamt 38895000 Zeichnungen gemacht mit einem Gesamtergednis von rund 100 Milliarden Ariegsanleihen erfordern allein einen Zinsen dienst von 5 Milliarden Kriegsanleihen erfordern allein einen Zinsen dienst von 5 Milliarden Kriegsanleihen erfordern allein einen Zinsen die nit die steuern zahlen in seiner Gesamtheit, damit diese 5 Milliarden Zinsen bezahlt werden können. Wir haben nun im vorigen Kapitel gesehen, in welcher Weise die Steuern erhoben werden, und erkannt, daß est in der Hauptsache allgemeine Verbrauchssteuern sind, die die größten Beträge ergeben. Es steht also sest, daß das Volk in seiner Gesamtheit ziemslich gleichmäßig die Steuern außbringt.

Würde nun das ganze Volk auch ziemlich gleichmäßig, wie man nach der soeben mitgeteilten Ziffer der Zeichnungen annehmen sollte, die Zinsen beziehen, so wurde es sich immer nur um einen, volkswirtschaftlich betrachtet, kostspieligen und für die Gesamtheit törichten Gelbstbetrug handeln, denn die Zinsen, die man bezieht, muß man ja felbst bezählen. Unders erscheint es aber, wenn wir den Anteil der sogenannten großen Zeichnungen mit dem Anteil der ungeheuren Menge der kleinen Zeichnungen vergleichen. Wir machen einmal die Grenze bei den Zeichnungen von 5000 Mf. im einzelnen Falle, die wir noch zu den kleinen Zeichnungen rechnen wollen, bei neunmaliger Wiederholung also immerhin bis zum Gesamtbetrag von 45 000 Mf. In dieser Sohe also von 200 bis 5000 Mt. haben nicht weniger als 37528000 Versonen Krieasanleihe gezeichnet, also weitaus die überwältigende Masse der Zeichner. Diese rund 97% aller Zeichner haben aber zusammen nur 22,581 Milliarden aufgebracht, während die verhältnismäßig kleine Kahl der größeren und großen Zeichner den gesamten Rest, die Riesensumme von rund 77 Milliarden aufgebracht haben.

Nehmen wir noch vom Begriff des Großkapitalisten aus: die Einzelzeichnungen zwischen 5 und 50000 MK., so entfallen auf diese Mittelklasse nochmals 14 Milliarden dei einer Zahl der Zeichnungen von 1612653. Die wirklich großen Zeichnungen über 50000 MK. im einzelnen Fall 191018 an der Zahl prozentual ½%, haben aber jedenfalls allein mit 51,331 Milliarden weit mehr als die Hälfte der Gesamtzeichnungen ausgebracht.

Im Hindlick auf den Zinsgenuß — und darauf kommt es uns bei unserer Betrachtung an — steht in runden Ziffern der großen Masse der kleinen Leute und Zinsenempfänger, die mindestens  $^9/_{10}$  der Steuern aufbringen, eine kleine Gruppe von Unleihes besitzen gegenüber, die rund  $^3/_4$  aller Zinsen beziehen.

Damit gelangen wir zur zweiten Erkenntnis, daß die un= geheure Masse der kleinen Sparer und Anleihe= besiter nicht nur nichts von ihren Zinsen haben, weil sie sie ja selbst zahlen müssen, sondern daß sie darüber hinaus noch  $^9/_{10}$  der Zinsen an die Großetapitalisten bezahlen müssen. Das ganze Anleiheshstem des Staates ist also vom Phrasennebel der vaterländischen Sat, als welche die Zeichnung der Kriegsanleihe hingestellt wurde, entkleidet, nichts anders als ein ganz raffinierter Volksbetrug zu Gunsten des Großleihkapitals, ein Betrug um so schändlicher, als durch die Kriegsanleihe-Propaganda das ganze Volk mit dem mammonistischen Zinsenwahn verseucht wurde, und heute in Angst um seine kleinen Zinsen sich noch mißbrauchen läßt, den Graßehüter für das Allerheiligste des Leihzinsanspruches zu machen.

Das Volk in Waffen, das durch seinen Opfermut die heimische Wirtschaft geschützt und bamit den reichen Leuten die Möglichkeit eröffnet hat, immer reicher und reicher zu werden und diesen Reichtum zum großen Teil in Rriegsanleihen anzulegen, Dieses selbe Volk bezahlt tatsächlich auch noch aus seinen Saschen diesen Rapitalisten einen jährlichen Zins, der 3 mal so groß ist, als 3. B. die Gesamtentschädigung, die die armen Opfer des Rrieges, die Rruppel und hinterbliebenen der Gefallenen, erhalten! Nicht genug, daß die braven Deutschen sich haben totschießen lassen zum Schutz und zur Vergrößerung der Gelbface, nein, sie bezahlen auch dafür noch jährlichen Tribut für die außerordentliche Leistung der Geldleute, ihr überflüffiges Geld, für das fie keine andere nugbringende Verwendung während des Rrieges hatten, dem Reiche gegen 5% Rinsen geliehen zu haben. Ist bas nicht Wahnsinn und Verbrechen zugleich? Ist es nicht eine Umkehrung aller Vernunft, wäre es nicht jedem menschlichen Empfinden entsprechend und selbstverständlich, daß die Leute, die im Schute der Front ihren Geschäften nachgehen konnten und Leben und Gesundheit bewahren konnten, wenigstens die finanziellen Lasten des Krieges getragen hätten, nicht nur ohne Zins, sondern als Rriegsleistung der Daheimgebliebenen?!

Statt dessen hat der von den Geldmächten von langer Hand genährte Aberwit, daß der Staat seine Geldbedürsnisse am besten durch Anleihen decken könne, in den Kriegsanleihen wahre Orgien geseiert mit dem soeben geschilderten Resultat. Besonders schmerzlich ist dabei noch die Feststellung, daß der Staat selbst diese gegen die Interessen des Volkes gerichtete Politik getrieben hat und damit gleichzeitig selbst in die vollkommene Abhängigkeit vom Großleihkapital gekommen ist.

Wir mussen diese furchtbaren Feststellungen machen, wir sind uns dabei höherer Verantwortlichkeit bewußt als Leute, die in ihrer öligen Unmaßung an unser Verantwortlichkeitsgefühl apperlieren zu mussen glaubten, wir sollten nicht neue Beunruhigung ins Volk tragen. — Nicht der beunruhigt das Volk, der die wahren Ursachen der innerpolitischen Vergiftung aufzeigt, sondern dies

jenigen, die die Unwissenheit und Unkenntnis des Volkes aufrecht erhalten und selbst nicht wagen, den Dingen ins Gesicht zu sehen, machen sich mitschuldig, wenn das betrogene Volk erwacht und in seiner Wut keine Grenzen mehr kennt.

Es wird uns manchmal eingewendet, daß unter den großen Zeichnungen sich auch die Sammelzeichnungen der Sparkassen etc. besänden. Der Versuch eines zissernmäßigen Nachweises wurde allerdings immer unterlassen. Unsere eigenen Nachweises wurde gaben eine Gesamtbeteiligung der Sparkassen von ca. 6 Milliarden Mark; ob diese 6 Milliarden bei den großen oder kleinen Zeichnungen enthalten sind, konnte nicht seitgestellt werden. Aber gleichviel, selbst wenn hier eine Verschiedung um einige Prozent einstreten würde, würde dies an den gewonnenen Erkenntnissen nichts ändern; denn selbst dann, wenn noch mehr kleine Leute an den Zeichnungen beteiligt wären, so bliebe erst recht bestehen, daß es sich dann zum Mindesten um einen törichten Selbstbetrug handeln würde, weil eben der Staat nur geben kann, was er seinen Bürgern wieder abnimmt. Die Zinsen können nur aus Steuern bezahlt werden.

Ein Streit um ein Hin und Her an den gebrachten Ziffern ist schon um deswillen müßig, als wir nun zur Besprechung der zweiten Form der staatlichen Schuldaufnahme kommen, die weit größere Summen ausmachen als die Kriegsanleihen, — die Reichseschatwechsel.

Neben der sog, fundierten Kriegsschuld hat das Reich noch sog. schwebende Schulden gemacht, die sich heute auf rund 200 Milliarden belaufen. Diese 200 Milliarden Reichsschatwechsel tragen zwar die Aufschrift: "Unverzinsliche Schatwechsel des deutschen Reiches", aber der Käufer der Schatwechsel zieht gleich im Vorneherein seine Zinsen ab, man nennt dies dann Diskont; für denienigen, der diese Summen bezahlen muß, d. i. der deutsche Steuerzahler, ist es natürlich herzlich gleichgültig, ob das Zins oder Diskont genannt wird. Satsächlich spricht der Reichshaushalt für 1920 nur allgemein von Zinsendienst und zwar von einer Summe von 12,5 Milliarden Mt. Dieser Zinsendienst neben den Zinsen für die Kriegsanleihe, der ja nur etwa 4 Milliarden erforderte, (ber Bestand an Kriegsanleihen war durch Unnahme an Zahlungsstatt beim Erwerb von Heeresgut, bei der Steuerentrichtung etc. auf rund 77 Milliarden zurückgegangen) umfaßte eben den noch weit größern Zinsendienst für diese 1920 auf 169 Milliarden angesschwollene schwebende Schuld. Für diese Schatwechsel, deren kleinste Abschnitte über 10 000 Mit. lauten, kommt aber als Räufer und Besitzer die große Masse des Volkes überhaupt nicht in Betracht; diese Riesensummen sind fast ausschließlich im Besitz des Grokbant- und Leibkavitals.

Die oben für die Kriegsanleihen gezeigten Verhältnisse verschieben sich daher unter allen Umständen noch ganz erschreckend zu Ungunsten des Volkes, das die Steuern für die 8—10 Milliarden Zinsen für die Reichsschatwechsel ja auch noch aufbringen muß.

Eine solche Finanzpolitik des Reiches stellt sich daher für den Wissenden nicht anders dar als eine organisierte Beraubung der Volkzesamtheit zu Gunsten des Großleihkapitals, und als eine Unterjochung der Staatsführung unter die Diktatur der Geldmächte. Hand in Hand mit dieser Verstladung der Arbeitskraft des Volkes zu Gunsten des reinen Geldbeutels, war als willsommene Nebenswirkung noch eingetreten: Die Enteignung des kleinen und mittleren Rapitalsbesitzers durch die Geldentswertung.

Während Rriegs- und Revolutionsgewinne den Produzenten und Händlern und noch mehr den Bank- und Börsenkönigen ermög- lichten, ihren Besikstand zu verdielsachen gegenüber dem Vorkriegs- stand, war dies natürlich dem gesamten Mittelstand nicht mög- lich; dessen Rapitalsvermögen hat sich in den Rriegs- und Revo- lutionsjahren nicht nur nicht vergrößern können, sondern mußte nur zu häusig in seinem Bestand angegriffen und verzehrt werden.

Um welch verhältnismäßig kleine Gesamtbeträge es sich dabei handelt, zeigt und ein Blick auf die Statistik des Wehrbeitrages. (Bayr. stat. Sahrbuch 1919.) Darmach besahen und waren zum Wehrbeitrag 1913 veranlagt in Bayern bis zu einem Rapitalvermögen von 100 000 Mf. 140 000 Personen mit einem Gesamtkapitalvermögen von rund 2 Milliarden; es waren dies die Leute, die in fleißiger Lebensarbeit sich kleine Vermögen erspart haben, Geschäftsleute, Handwerker, Bauern, Angestellte, Beamte, Ar-beiter usw., die diese Spargelder in Staatsanleihen, Obligationen, Pfandbriefen usw. angelegt hatten. Wenn dieser bürgerliche Mittelstand einen Teil davon in Kriegsanleihen umgewandelt hat, so tann es sich hierbei nicht um "enorme" Gummen handeln, ebenso wie von einer Vervielfachung dieser zahllosen kleinen Sparvermögen keine Rede sein kann. Uber alle diese Sparvermögen sind heute durch die ruinose Finanzpolitik des Reiches vollkommen entwertet, und die armen Besitzer dieser Spargelder muffen nicht nur indirekt ihre Zinsen selbst bezahlen, und die des Großtapitals dazu, sondern sie sind auch um den inneren Wert ihres Rapitalvermögens durch den bestehenden verschleierten Staatsbankerott betrogen. besitzen diese Unglucklichen in Papiermark, was sie in treuer Pflichterfüllung in Goldmark gespart hatten. Also aus diesen Kreisen der Rleinkapitalisten sind jedenfalls die Milliardenturme nicht herausgewachsen, die heute das ganze Volk verzinsen mußt.

Wir können im Rahmen dieser Schrift den dunklen Quellen nicht nachgehen, aus denen das Großleihkapital die hunderte von

Milliarden schöpft, die es sich dann durch den Staat verzinsen läßt, jedenfalls war dies nicht möglich durch ehrliche Arbeit, sondern nur durch Bank- und Börsenschung — und dafür zahlt nun jahraus, jahrein das deutsche Volk Tribut und Zins. Es ist außerdem noch um 9/10 seines Sparvermögens glatt betrogen worden, seine sozialen Errungenschaften auf dem Gebiet der Altersversorgung, der Hilfskassen etc. sind ihm ebenfalls durch die Geldentwertung zum größten Teil aus den Händen geschlagen worden.

— Wem zum Nuten?

Zum Augen einer Sand voll internationaler Bant- und Börsenmanner.

## Versailler Vertrag und Londoner Ultimatum.

Haben uns die Untersuchungen über den Reichschaushalt schon gezeigt, wie fürchterlich sich eine Finanzpolitik rächt, die sich zum einseitigen Sachwalter großkapitalistischer Interessen macht, haben wir erkannt, welch zerstörende Wirkungen die Jins- und Steuerzwickmühle auf die Wirtschaft und auf die sittliche Einstellung der Staatsbürger gegen ihren eigenen Staat hat, sehen wir heute in allen Bevölkerungskreisen eine Verdrossenheit, Unzusstiedenheit und Verachtung Platz greisen gegen die derzeitige Regierung im Allgemeinen und deren besonders belastete Persönslichkeiten im Besonderen, so sehrt uns erst eine kurze Prüfung des Versailler Vertrages und bes. des Londoner Altimatums, welch unerträgliche Lasten unsere Regierung "der Erfüllung des Unerfüllbaren" dem armen deutschen Volk aufgeladen hat.

Es ist nicht der Ort zu untersuchen, welche Gründe für die Unnahme des Londoner Ultimatums geltend gemacht werden, jedenfalls hat uns die verdammte Phrase der Halben und Rleber "um Schlimmeres zu verhüten" von Bethmann bis zu Wirth in immer tieferes Elend hinabgeführt. Man täusche sich nicht, die Unnahme des Ultimatums ist — und so wird es auch von den Geldgewaltigen der Welt gewertet — der Abschluß des Weltkrieges gegen das deutsche Volt. Mehrals die vollkommene dauernde Beriklavung des tüchtigsten und fleißigsten Volkes zu Gunsten der internationalen Hochfinanz konnte nie gedacht und gefordert werden. Dies ist aber durch die Unnahme des Ultimatums furchtbare Wirklichkeit geworden und zwar Wirklichkeit mit allen denkbaren rechtlichen Sicherungen und in einer Form, gegen die das wirtschaftliche Denken des ganzen westlichen Kulturkreises keinen Ausweg zuläßt. Die Form der verzinslichen Wiedergutmachungs= fonds im Gesamtbetrag von 132 Milliarden Goldmark ist sehr klug aufgebaut und berechnet auf tief eingefressene Rechtsvor= stellungen, wornach jede Schuldforderung selbstverständlich zu verzinsen ist. Aus dieser Vorstellung heraus wagt der Schuldner meist gar nicht an der Zinspflicht herumzudeuteln, ja man berechnet meist gar nicht, daß diese Zinspflicht die weit größere Last ist als die Schuld selbst. So hat man dem deutschen Volke noch von keiner amtlichen Stelle aus gesagt, wie boch benn nun eigentlich die Gesamtlast für und unsere Rinder ist, über die unsere

Regierung dem Feind international gültige Rechtstitel ausgeliefert hat. Die Zinsen allein betragen nach den Bestimmungen des Ultimatums 333,5 Milliarden Mark Gold bis zur Tilgung. Zussammen beträgt sohin die deutsche Schuld 465 Goldsmilliarden. Da wir aber mit Gold nicht zahlen können, müssen wir dies umrechnen in Papiermark. Der augenblickliche (September 1921) gültige Umrechnungskurs ist  $1:22\frac{1}{2}$  (für ein Zwanzigmarkstück zahlen die Staatskassen 450 Papiermark). Sohin beträgt die deutsche Schuld heute  $465 \times 22\frac{1}{2} =$ 

#### 10 462 500 000 000 000 Mark

#### i. W. Jehn Billionen vierhundertzweiundfechzig Milliarden.

Es ist dies eine Summe von so phantastischer Größe, von einer Größenordnung, die wir bisher nur aus der Sternkunde gewohnt waren, daß wir uns unbedingt um einen faßbaren, irdischen Maßestab umsehen müssen. Diesen sinden wir am natürlichsten in der Bevölkerungszahl Deutschlands, die wir auf rund 60 Millionen annehmen können. Teilen wir nun:

# 10 462 500 000 000 = 174 375 Mark,

so offenbart uns die einfache Rechnung die erschütternde und niedersschmetternde Tatsache, daß jeder einzelne Deutsche, ob Mann oder Frau, Kind oder Greis, Säugling oder Krüppel, durch die Unnahme dieses Ultimatums 174325 Markschulz dig geworden ist an die Großkapitalisten des Feindsbundes. Da auf jeden Steuerzahler im Durchschmitt 2 Unzehörige treffen, ist somit jeder deutsche Steuerzahler weit über ½ Million Markschuldig geworden, abzuarbeiten zu Gunsten des Weltkapitals. Ieder Urbeiterz, jeder Beamte, Ungestellte, jeder Bauer, jeder Rleinrentner, Gewerbetreibende, Handwerker und Raufmann, jeder einzelne heute 500000 Mt., und sinkt unsere Valuta, und sie wird sinken, wie in Oesterreich, dann werden es in einem halben Iahre, wenn man für das Goldstück 1000 Mt. und mehr zahlen muß, 1 Million und 2 und 3 und 4 Millionen pro Steuerzahler werden. Und unsere armen Kinder bekommen dann, jedes einzelne, eine Schuldenlast von einigen Millionen in die Wiege gelegt.

#### "Schlaf, Kindlein, schlaf! Dei Leben wird noch a Straf!"

So herzbrechend, verzweifelnd, und weh werden die Mütter ihre Kinder einsingen, wenn sie den holden Kindertraum träumen von Freiheit und Glück, nicht ahnend, welch unerhörtes Verbrechen die deutsche Regierung am deutschen Volk begangen hat durch die

Annahme des Ultimatums, durch die immer wiederholte Bereitwilligkeit der Erfüllung, also der Bereitwilligkeit mit allen Mitzteln brutalster Zwangsenteignung das deutsche Volk zu Heloten und Sklaven zu machen, die rechtlos, wehr= und waffenlos jeder Willkür preisgegeben sind. — Der Fluch der kommenden Generation wird über den Gräbern derer schweben, die das deutsche Volk verraten und verkauft, belogen und betrogen, ausgeplündert und ausgesaugt haben und was das Schlimmste ist, dem in Dilirien des Hasses rasenden Feinden auch noch ausdrückliche Rechtstitel ausgehändigt haben, die die Schuldfrage völlig auszgeschaltet, und damit einer Revision des Versailler Vertrags die Rechtsgründe entzogen haben.

Mag heute Deutschland blütenweiß vor Unschuld dastehen, mag die Gegenrechnung noch so grauenhafte Schilderungen der wirklichen Verbrechen der Feinde an unseren armen Kriegsgefangenen ausweisen, mag der große Betrug der Lüge von der deutschen Schuld aktenmäßig noch so klar sestzug der Lüge von der deutschen Schuld auf die deutschen Wiedergutmachungsschulden. Die deutschen Schulden, die bisher schwankend auf der deutschen Schuld aufgebaut waren, sind heute durch das "ja" unserer Reichsregierung losgesöst von deutscher Schuld oder Unschuld in international giltige, executirbare, zinspsschichtige Schuldverschreibungen umgewandelt worden, gegen die der Einwand der moralischen Unschuld einsach nicht mehr geltend gemacht werden kann. Das zweite mögliche Urgument, das "Schwert" ist nus ja längst entwunden worden; für uns gilt heute nicht mehr der zum Todesopfer oder Sieg bereite Sat "das Höchste Heil, das letze liegt im Schwerte!"

Es ist ganz müssig, diesen Gedanken zu untersuchen; gründlicher war noch nie die Wassenmacht eines Volkes vernichtet worden
und vielleicht ist es gut so, dann werden wir vor der Wiederholung
des Irrtums bewahrt, daß der französische oder russische Bauer
unser Feind sei, den man totschießen müsse und wir begreisen vielleicht endlich, daß wir alle einschließlich der Aussen, Franzosen,
Engländer uns gegenseitig die Schädel nur eingeschlagen haben
zum Auhen des zinsfressenden Großleihkapitals, der überstaatlichen Finanzgewalt.

Wir möchten nicht mißverstanden oder gar als Pazifisten angesehen werden. Die Völker haben ihre Streitigkeiten und Rämpse genau so wie Menschen untereinander. Sie werden, wenn es sich um lebenswichtige Fragen handelt, immer im letzten Grunde zum Schwert ihre Zuflucht nehmen müssen; aber in diesem Krieg hat es sich nicht um vitale Lebensinteressen der in blutige Kämpse verwickelten Völker gehandelt, etwas Grausameres, Härteres, nicht ein unersorschliches Geschick, nicht die Verhältnisse haben zum Weltkrieg geführt, sondern der Wille und Wunsch der Groß-

geldmacht, die Weltherrschaft an sich zu reißen in der Form der zinspflichtigen Schuldverschreibung der Arbeitskraft der Welt an die überstaatliche Finanzgewalt. Unfaßdar, geheim, unpersönlich, den Trägern und Drahtziehern der Idee des Imperialismus des Geldes selbst wohl meist nicht bewußt, können wir das furchtbar zerstörende Wirken dieser Macht doch überall sehen: in der Politik, in der Presse, in der Wirkschaft, in der ganz allsgemeinen sittlichen Verwahrlosung aller Völker des westlichen Kulturkreises.

# Ein Tag Steuerzahler.

Ein recht trübseliger Novembertag dämmert herauf, naktalt. nebelig. Die Frühpost bringt die Veranlagung zur Vermögens-zuwachssteuer. Mit 100 000MK. Rapital hatte der Herr Steuerzahler ein Jahr vor dem Kriege eine Fabrik gegründet, in der außgezeichnete Verbesserungen für Krankenpflege im Großen hergestellt werden sollten. Dank diesem Großbetrieb war eine gang bedeutende Verbilligung der bisher nur in Einzelstücken hergestellten Apparate ermöglicht worden. Da kam der Krieg und brachte dem Unternehmen große Aufträge, die aber von dem sozial denkenden Erfinder nicht zur maßlosen Bereicherung verwendet wurde. Krankheit zwang den Besitzer sich vom Betriebe zuruckzuziehen und so verkaufte er im letten Kriegsjahr sein Unternehmen an eine Gesellschaft um 500 000 Mt. Dieses Rapital sollte ihm einen ruhigen Lebensabend verbürgen, auf den er nach seinen Leistungen wohl Anspruch erheben durfte. War die Teuerung schon eine ständige Drohung für den alternden Mann, der für seine Familie zu sorgen hat, so raubte ihm die Mitteilung des Steueramtes mit einem Schlage 233 000 Mf. Das Gesetz vom 10. September 1919 (A.G.Bl. S. 1579) bestimmt, daß von dem Vermögenszuwachs aus dem Unfangsvermögen am 3. Juli 1913 und dem Endvermögen am 30. Juni 1919 eine gestaffelte Steuer zu entrichten ist, die bei dem giffermäßig vorliegenden Vermögen8= zuwachs von 400 000 Mf. nur einen Betrag von 267 000 Mf. dem Manne beläßt, der durch seinen Erfindungsgeist und seine Arbeit sich ein Vermögen für sein Alter verdient hatte.

Von dem verbleibenden Vermögensrest von 267 000 Mt. forbert aber das wenige Monat später zum Gesetz gemachte Reichsnotopfer vom 31. Dezember 1919 (R.G.VI. S. 2189) weitere 39 400 Mt. Steuern, so daß dem gequälten Mann nur mehr 228 600 Mt. Papiermark Vermögen bleiben. Er rechnet und rechnet, wie er nun mit seinen rund 5 % Zinsen, also mit 11 430 Mt. Einkommen leben soll? Er verzist, daß ihm davon nur 90 % außbezahlt werden, weil die Rapitalertragssteuer 10 % also 1143 Mt. außmacht. Von seinem Einkommen von rund 10 297 Mt. muß er rund 1000 Mt. Einkommensteuer zahlen, so daß ihm knapp 9000 Mt. zum Leben bleiben. Seine Gesundheit ist zerrüttet, er kann nicht mehr ver-

bienen. Der Lebensbedarf für seine Frau, seine 3 Rinder und einen Dienstboten, also für 6 Personen auf das Existenzminimum her-unter geschraubt, ersordert bei der wahnsinnigen Seuerung aller Nahrungs= und Bedarsmittel doch mindestens 36—40 000 Mk. also eine Ravitalseinzehrung von jährlich 30 000 Mt., so daß sich der Unglückliche in wenigen Jahren seines ganzen Vermögens be-raubt sieht, und er nur hoffen kann, seine Sohne bis dahin arbeitsfähig zu sehen, wenn sie auch zum tiefsten Schmerze bes Vaters auf das Hochschulstudium verzichten muffen. — Vernichtet und ausgetilgt ber Ertrag eines unermüdlich tätigen, erfindungsreichen Lebens - durch die Vermögenszuwachssteuer, und das Reichsnotopfer. Wie ist das möglich? Ja warum kostet denn das Leben so viel? Mit wehem Herzen geht seine Frau zum Einkauf. Ihr Mann bräuchte so notwendig Südwein, aber der ist ja viel zu teuer, der Weinhandler erzählt ihr, daß der Zoll auf Wein 46 % ausmacht; damit natürlich nicht genug, die spanische Valuta ist für den Deutschen ja ohnedies nicht zu erschwingen, dann kommen die teuren Bahnfrachten dazu und schlieflich die Warenumsaksteuer. Sie verzichtet innerlich weinend auf den Wein und möchte wenigstens ein paar Zigarren für ihren Mann mitnehmen. Das Gespräch mit dem Zigarrenhandler bringt sie rasch auf die Not der Zeit, die Teuerung, die Steuer und Bolle, sie erfährt, daß die Sabakblätter, die in riefigen Schiffsladungen oder Bahnfrachten alljährlich nach Deutschland gebracht werden, einem Roll von 87 % des Wertes unterliegen. Schon vor dem Krieg war der Tabakzoll einer der ausgiebigsten Posten in den Zolleinnahmen des Reiches, im Jahre 1913 betrug der Einfuhrzoll auf Sabakblätter 116 Millionen also 87 %, da 133 Millionen die Sabatblätter kosteten. Heute ist aber neben diesen gleich hoch gebliebenen Ginfuhrzollsähen auf die Tabakerzeugnisse, Zigarren und Bigaretten eine weitere riesenhafte indirekte Steuer gelegt worden. die allein ungefähr das 10 fache ausmacht. Rund 1 Milliarde betrug im letten Finanzjahr bie Zigaretten- und Tabaksteuer. Ia da kann sich freilich ein armer, alter Mann, der auf sein Erspartes angewiesen ist, keine Zigarren mehr leisten. — Ein anderes Bild schiebt sich vor unser Auge. Im Rolonialwarenladen ist frischer Kaffee angekommen. Wist Ihr, daß 46 % des Wertes als Eingangszoll darauf liegt? 99,1 Millionen war der Einaanaszoll 1913 auf die Kaffee-Einfuhr, das Del, war mit 54 % seines Wertes zollpflichtig nicht weniger als 78 Millionen war 1913 der Einfuhrzoll auf Del, 70 % zahlte der Honig, 53 % der Thee, Reis 19 %, Gewürze 31 %. Aber Getreide? wie stands denn damit? Das war doch sicher frei? Weit gefehlt, den größten Betrag von allen Zöllen machte ber Einfuhrzoll auf Getreide aus, 270 Millionen im Jahre 1913, bei einem Einfuhrwert von rund 1 Milliarde. Die Makaroni und Teigwaren zahlten 41 % Zoll, und außerdem

war noch mit Zöllen belegt Fleisch und Käse, Wein und Südsfrüchte, Butter und Schmalz, und Oelfrüchte, Kakao und Nüsse, Baumwollgarn und Wollwaren, Pferde und Schweine, Hopfen und Hülsenfrüchte, Leder und Lederwaren, Speiseöl und Ronditerwaren, Seide und Glaswaren, Weinbeeren und Heringe. Kurzum, so ziemlich alles, was wir täglich in unserem Haushalt brauchen. Ropfschüttelnd bedenken wir, daß das jeden einzelnen gleich trifft, ob arm oder reich, jeder einzelne trägt eine indirekte Steuer am Buckel, er kann ihr nicht entrinnen, wie der Schatten dem Menschen solgt, so folgt die indirekte Steuer jedem Bedarf. — Warum, wofür? Ja wenn der Staat damit seine Beamten bezahlt, für Ruhe und Ordnung sorgt, für Gerechtigkeit und Sicherheit, so mag das ja noch angehen, aber wenn all dieses etwa nicht der Fall sein sollte?? — —

Ein anderes Bild. Arbeiter kommen von schwerer Arbeit in glühender Hitz zur Brotzeit. Was ist da eine Maß Bier! — eine herrliche Erfrischung und Kraftspenderin. Unfer banerisches Bier war wirklich zum Volksnahrungsmittel geworden. Wir wollen dahingestellt sein lassen, ob die Alkoholgegner nicht vielleicht mehr Berücksichtigung verdient hatten, aber jedenfalls ein gesunder fraftiger Arbeiter wird mit einem Tagesquantum von 4 Mag bei strenger Bau- oder Erdarbeit noch als durchaus mäßig anzusprechen sein. Früher ist um 1 Pfg. Bierpreiserhöhung die Volksseele ins Rochen geraten und heute — latit's euch sagen, ca. 3000 Millionen sollen die Biertrinker Steuer zahlen. Der Herr Dr. Wirth hat dem Reichstag eine Biersteuer von 50 Mt. pro Hettoliter zur Annahme empfohlen. — Was? 50 Mt. pro Heftoliter das ist ja ungefähr das 4 fache des früheren Bierpreises im Frieden. Jawohl! allerdings — und jeder einzelne Arbeiter wird nach Unnahme des neuen Steuerentwurfes, nachdem das Bier schon 1918 mit 339 Millionen besteuert war, 2 Mt. pro Sag Biersteuer zahlen, also jeder Arbeiter im Sahr 730 Mt. Viersteuer! Steuer! wohlgemerkt! nicht für das Bier selbst, für Malz und Hopsen und das Sieden und für Arbeit, die dran hängt und für den Profit, sondern nur für die Steuer.

Beim Schnaps ist das gleiche; wenn wir da für die Arbeiter in der Landwirtschaft oder den Fabrikarbeiter, besonders in Nordbeutschland ein Viertelliter pro Sagrechnen, damit sind sie noch keine Schnapslumpen — so zahlen sie dafür nach den Steuergesehen vom 26. Iuli 1918 365 Mt. pro Iahr. Das sind Steuern, die ausgeben, schmunzelt der Steuersachmann, die Wut der Konsumenten die haben die Brauereien auszubaden, an uns denkt niemand. — Wer sollte auch daraustommen, das wir unsere Hand sogar in jedem Salzsaß haben! 77 Millionen Mark, rund 25 % Zinsen des Wertes, haben die Steuerkünstler schon vor dem Krieg aus den Salzbüchsen geholt, dagegen kann sich doch wieder kein Mensch

wehren, denn von Mazzen möchten auch die Juden sich nicht ans dauernd nähren.

Voller Jorn greift der Arbeiter zum Jündholz, um sich eine Pfeise anzuzünden, da grinst der Steuerteusel aus der Ede. Wer ahnt, daß die Jündhölzer nach dem neuen Steuergesets-Entwurf 100 Millionen Mark Steuern zahlen müssen!  $^{1}/_{10}$  Pfg. pro Jündholz, bei 10 Std 1 Pfg. und bei 100 Milliarden, die verbraucht werden, sind es eben 100 Millionen.

Da loben wir uns die zarte Rücksichtnahme auf die Herren Konsumenten im Sekt. Nach den bestehenden Schaumweinsteuersgesehen beträgt die Schaumweinsteuer — nicht die Weinsteuer, die geht extra — pro Flasche 1.— Mark. Wenn also so ein wackerer Schieber jeden Sonns und Feiertag seine Flasche Chamspagner trinkt, so zahlt er damit doch nur ca. 70.— Mark Sektz Steuer im Jahr.

Der Vergleich mit den 730.— Mark, die dem Urbeiter an Biersteuer abgenommen wird, gibt ein sehr merkwürdiges Schlagslicht auf die "gerechte Verteilung der Steuern auf die tragfähigen Schultern".

Warum nicht dem Sekt eine 100% ige Steuer hinaufgeknallt, bei 12 Millionen Flaschen Sektkonsum in Deutschland, es gabe dies allein rund eine Milliarde, eine volle Milliarde aus den Taschen derer, die es wirklich leisten könnten.

Beim Zahlen erwartet in Jukunft den Gast in den Wirks-häusern noch eine besondere Ausmerksamkeit in Gestalt einer 5-bezw. 10% igen Umsahsteuer! — Also alle Speisen und Gestränke, die schon durch die allgemeine Umsahsteuer bei ihren verschiedenen Umwandlungen — vom Korn zum Mehl und Ruchen, vom Bauern zum Bäcker, von da zum Großhändler und Kleinshändler und von da zum Wirt, — so und so oft schon "umsahsteuerpslichtig" verteuert worden, außerdem der Biers oder Weinsteuer oder sonstigen Steuern und Zöllen unterlag, sollen also zuguterleht nochmals nach den neuen Steuergesehs-Entwürsen mit 10% in den besseren und mit 5% in den einsachen Gaststätten, belastet werden.

So hat sich überall die Steuer festgesaugt, sie umklammert wie ein riesiger Polyp unser ganzes Wirtschaftsleben, niemand entgeht der indirekten Steuer, und gerade diese trifft in ihrer ganzen Härte das ganze Volk.

Wenn die neuen Steuergesehentwürfe die indirekten Steuern insgesamt auf 30 Milliarden geschätzt werden, so wären dies für eine fünsköpfige Familie 2500.— Mark allein an indirekten Steuern, — und nehmen wir ein Mindestarbeitsverdienst von 15000.— Mark für einen Familienvater an, so kommen dazu noch rund 1500.— Mark direkte Steuern, so das der ärmste

Familienvater mit Frau und drei Kindern unweigerlich insgesamt 5000.— Mark Steuern zu zahlen hat! — Wie aber von den verbleibenden 10000.— Mark bei den heutigen Preisen eine fünfköpfige Familie leben soll, also pro Kopf mit 2000.— Mark, das bleibt ein Kätsel.

Dabei sind wir aber noch lange nicht am Ende, denn unser Jahresgeldbedarf bloß für die Zinszahlung an den Feind ist ja, wie wir wissen, auß 132 Goldmilliarden Schuld bei 5% 6,6 Goldsmilliarden, zum Papierturs des Goldes von 720.— Mark heute Unsang November 237,6 Milliarden Papiermark.

Also eine Verzehnfachung dieser kommenden Steuern, denn sonst langt's nicht! Und da redet man von Erfüllung!

Grau und trostlos, wie der Sag begonnen, endet er.

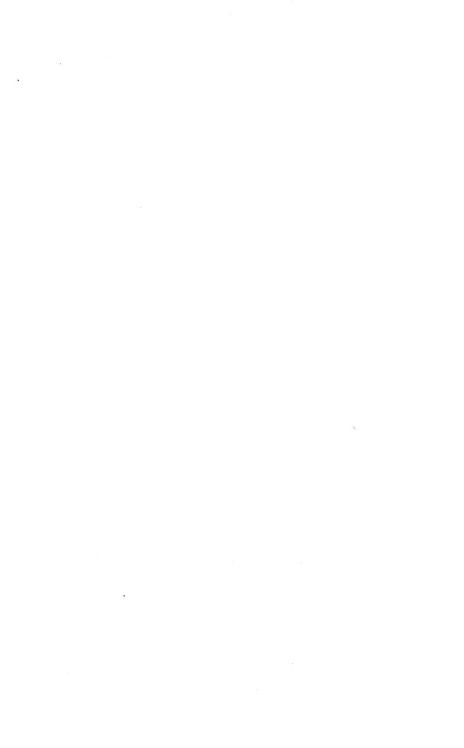

# Das Reichssteuersystem.

Wir bringen die folgenden statistischen Auszüge, um auch den Lesern, die Zahlenangaben nachprüsen wollen, gleich die einschlägigen statistischen Unterlagen zu geben, und auch um müßiges Distutieren über die "Unmöglichkeit" der gebrachten Ziffern abzuschneiden.

Die Ziffern des Haushaltungsplanes sind den amtlichen statisstischen Sahrbüchern des Deutschen Reiches entnommen, die Steuersgesete sind ausgezogen aus U. Roppe, Senatspräsident "Die wichtigsten Steuergesete 1919, Verlag R. Reuschl, Verlin; und Finanzminister a. D. Dr. v. Rheinboldt". "Die deutsche Finanzwirtschaft während des Krieges und die Möglichkeiten ihrer Ordnung". Für die neuesten Steuervorschläge stützen wir uns auf die Gesetsvorschläge, wie sie die Münchmer Neuesten Nachrichten in ihrem Handelsteil Nr. 351 bis 359 mitgeteilt haben. Die Zollsätzsind ebenfalls dem statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich entnommen. (Stat. Jahrbuch 1919.)

Zoll 1913.

| Einfuhr           | Wert in<br>Millionen | ZoU in<br>Millionen | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> des Wertes |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Getreide          | 1.—                  | 270.—               | 26 %                                   |
| Del               | 145.—                | 78.—                | <b>54</b> %                            |
| Sabat             | 14.9                 | 14.6                | 98 %                                   |
| Fleisch           | 68.3                 | 12.6                | 18 %                                   |
| - Reig            | 51.5                 | 9.6                 | 19 %                                   |
| Baumwolle .       | 54.3                 | 7.7                 | 14 %                                   |
| Rafe              | 37.—                 | 6.7                 | 18 %                                   |
| Tabakblätter, roh | 133.—                | 116.—               | 87 %                                   |
| Wein              | 58.—                 | <b>26.</b> 8        | <b>46</b> %                            |
| Südfrüchte        | 79.—                 | 13.5                | 17 %                                   |
| Butter            | 118.6                | 10.8                | 9 %                                    |
| Rindvieh          | 38.—                 | 9.2                 | 11 %                                   |
| Cisemparen        | 63.3                 | 7.5                 | 12 %                                   |
| Oelfrüchte        | 98.4                 | 6.4                 | 7 %                                    |

| Einfuhr !                   | Weet in<br>Millionen | Zoll in<br>Millionen | % des Westes |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Raffee                      | 215.4                | 99.1                 | 46 %         |
| Hola                        | 321.9                | 18.4                 | 6 %          |
| Schmalz                     | 46                   | 13.3                 | 9 %          |
| Ralao                       | 67.1                 | 10.2                 | 15 %         |
| Pferbe                      | 116.19               | 8.8                  | 8 %          |
| Baumwollgarn                | 110.63               | 6.9                  | 6 Ýo         |
| Ausse und Obst              | 68.4                 | <b>6.2</b>           | 9 %          |
| Wollwaren                   | 39.3                 | 5 <b>.6</b>          | 14 %         |
| Gewürze                     | 14.18                | 4.6                  | 31 %         |
| Holzwaren und Schnitzereien | 50.3                 | 4.1                  | 8 %          |
| Malz                        | 13.1                 | 2.9                  | <b>2</b> 3 % |
| Leinengarn                  | 51.6                 | 2.6                  | 5 %          |
| Schodolade und Konditorei   | 9.1                  | 1.9                  | 21 %         |
| Honig                       | 2.4                  | 1.7                  | 70 %         |
| Roheisen                    | 11.2                 | 1.3                  | 12 %         |
| Maschinen                   | 91.9                 | 5.3                  | 6 %          |
| Gier                        | 191.—                | 4.2                  | 2 %          |
| Heringe                     | 51.6                 | 3.8                  | 8 %          |
| Leder und Lederwaren        | 89.1                 | 2.9                  | 3 %          |
| Schwein <del>e</del>        | 24.9                 | 2.1                  | 9 %          |
| Weinbeeren                  | 13.6                 | 1.79                 | 13 %         |
| Uustern                     | 4.6                  | 1.6                  | 25 %         |
| Hopfen                      | 8.7                  | 0.52                 | 6 %          |
| Seide                       | 64.5                 | 4.9                  | 8 %          |
| Tee                         | 7.9                  | 4.2                  | 53 %         |
| Hülsenfrüchte               | 38.8                 | 3.6                  | 9 %          |
| Ton- und Glaswaren          | 23.2                 | 2.6                  | 11 %         |
| Mehl und Bacwert            | 5.1                  | 2.1                  | 41 %         |
| Fette und Dele              | 21.8                 | 1.7                  | 8 %          |
| Wollgarn                    | 107.9                | 1.3                  | 1 %          |
| Speiseöle                   | 2.3                  | 0.45                 | 20 %         |

## Abersicht 1913.

| Einfuhr                 | Verzollter Wert | <b>30</b> € •/6 | des Wertes |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nahrunges u. Genukmitte | 2441.—          | 554.—           | 23 %       |
| Lebende Tiere           | 289.—           | 20.9            | 8 %        |
| Rohstoffe für Industrie | 518.1           | <b>138.</b> 2   | 27 %       |
| Halbfertige Waren       | 565.6           | 30.3            | 5 %        |
| Fertige Waren           | 933.8           | 141.2           | 15 %       |
| _                       | 4747.5 Mio.     | 884.4 Mic       | . 19 %     |

#### Die Eintommenfteuer.

| Vom | Ginkommer | 1 10 0 <b>0</b> 0 | MI.   | 1260         | Mi. | Steue     |
|-----|-----------|-------------------|-------|--------------|-----|-----------|
| 99  | 90        | 15 000            | ,,    | 2310         | **  | ,,        |
| 11  | 11        | 20 000            | 99    | 3570         | "   | <b>39</b> |
| "   | "         | 30 000            | "     | <b>646</b> 0 | **  | ,,        |
| "   | 11        | 40 000            | ,,    | 9710         | ,,  | ,,        |
| ,,  | .11       | 50 000            | **    | 13240        | **  | ,,        |
| ,,  | 10        | 100 000           | **    | 33850        | ,,  | **        |
| ) ) | ,,        | 200 000           | . ) ) | 83380        | **  | **        |
| 4.  | "         | 500 000           | ,,    | 252410       | "   | 91        |
| ,,  | ,,        | 1000 000          | ,,    | 552410       | ,,  | ,,        |
| "   |           | 10000 000         | ,,    | 5952410      | "   | ,,        |
|     |           |                   |       |              |     |           |

Die Sake ber Einkommensteuer wirken in hohem Mage lahmend auf den Arbeitseifer. Bei den Einkommenstufen bis zu 50 000 Mr. und hiezu gehört 3. B. die gesamte Beamtenschaft, die ohnehin weit schlechter bezahlt ist, als unter dem alten Regime, wirkt sie aufs empfindlichste auf die Lebenshaltung der höheren Beamten, benen unverhältnismäßig mehr Steuern abgezogen werben, als ihren Untergebenen, obwohl diese bei den Gehaltsaufbesserungen ihnen schon immer näher gerückt waren. Die Beamten in mittleren Lebensjahren, benen meistens die Obsorge für heranwachsende Kinder obliegt, werden besonders schwer getroffen, sie haben ihre Lebenshaltung unter das offizielle Existenzminimum einstellen mussen, alle Zulagen genügen nicht, die fortschreitende Teuerung überholt jede Aufbesserung. Ganz allgemein erscheint eine steuerliche Belastung der aus Steuern bezahlten und aufgebesserten Beamten im Großen betrachtet als ein volkswirtschaftlicher Unsinn. Der Beamte, ber mit seinem Gehalt rechnen und austommen muß, wird sich kaum an der hohen Gehaltsziffer von 3. B. 40 000 Mt. berauschen, wenn er weiß, daß er davon fast 10 000 Mt. Steuer zahlen muß, er rechnet eben doch nur mit rund 30 000 MR. Einkommen; er bedankt sich gar nicht dafür, daß man ihm diese 9710 Mt. zuerst mehr in die Sasche stedt, wenn man sie ihm wieder als Steuer herauszieht. Eine den Dienstboten gegenüber vielleicht angezeigte Begründung für die Tragung der Steuern durch fie felbit, um ihnen den Begriff der Notwendigkeit von Leistungen an die Gesamtheit klar zu machen, ist Staats= Dienern gegenüber jedenfalls nicht angezeigt; denn ein Staatsbeamter widmet ja ohnedies seine ganze Zeit und Arbeitskraft dem Staatsdienst. Der Vorzug der Steuerfreiheit für Staatsbeamte selbst bei um die Steuern geminderten Gehältern ware u. A. nur eine Forderung der Vernunft, ohne daß bamit etwa eine Minderung der Steuermoral zu befürchten ware. Man halte die Staatsbeamten doch nicht für so kindisch, daß sie in ihrem Berufe weniger gewissenhaft waren, wenn sie keine Steuern mehr zahlen

müßten, wenn ihnen der Staat nur ihren Nettogehalt zahlen würde, also den Gehalt, den sie dann auch wirklich zu ihrer Verfügung haben. Für den Finanzbetrieb würde dies aber eine sehr erhebliche Entlastung bedeuten, sielen doch die Hundertstausende von Steuereinhebungen, Berechnungen, Benachrichtigungen u. s. w. weg, der Geldbedarf des Staates für die Beamtenbesoldungen wäre um riesige Summen kleiner, um eben die Summen, die hintennach wieder unter Mühe, Verger, Rosten und mit volkswirtschaftlich verlorener Urbeit von den Beamten eingezogen werden müssen. Die Rlarheit und Uebersichtlichkeit über die wirtschaftlichen Einkommenverhältnisse würde nur zunehmen zum Nutzen aller. Mancher einfältige Vorwurf über hohe Beamtengehälter würde nicht erhoben, wenn man gleich diese Steuern wieder abgezogen sähe.

Bei den Einkommensstufen aus Gewerbebetrieb oder ganbelsgeschäften in den Stufen von 100 und 200 000 Mt. und höher wirkt die Erhöhung der Sate besonders lähmend auf den Unternehmungsgeist. Wenn heute ein mittlerer Geschäftsmann von 100 000 Mt. Einkommen 33 850 Mt. Steuern gahlen muß, so bleiben ihm 66 150 Mf. zum Leben, damit sieht er sich ganz schön hinaus, so viel trägt ihm sein Geschäft dauernd. Nimmt ihm aber die Steuer bei 200 000 Al. gleich 83 380 Al. weg, sodaß ihm nur 116 620 Al. bleiben würden, so wird er die Rechnung anders machen. Um 100 000 Al. mehr zu verdienen, muß er ungeheuer viel mehr schuften, unermüdlich tätig sein, seinen Betrieb bergrößern, sich Sorgen aufladen, Risiken eingehen und dann, wenn er wirklich dann das Mehreinkommen erreicht, muß er erwarten, daß ihm eine neue Vermögenszuwachssteuer von dem Zuwachs wiederum einen großen Teil wegnimmt. Unter solchen Verhältnissen werden die meisten darauf verzichten, Betriebserweiterungen oder Berbefferungen durchzuführen, um badurch Arbeit und Brot zu schlaffen; die Logik der Leute ist dann einfach die: ich werde doch nicht so dumm sein, mich halb tot zu arbeiten, damit mir der Mehrertrag meines intensiven Fleiges fast vollkommen weggesteuert wird; da mach ich es auch so wie mein bequemer Herr Nachbar. Man sieht, wie sich hier die Steuer auswirkt gegen Unternehmungsgeift, gegen Fleiß und Betriebssamteit, wie sie hemmend wirkt auf die Produktion, wie sie den Fortschritt hemmt und die Arbeitslosigkeit mehrt.

Ganz anders sieht sich die Steuerbelastung trot der scheinbaren Riesenziffern bei den ganz großen Vermögen an. Selbst, wenn bei einem Einkommen von 10 Millionen sast 6 Millionen weggesteuert werden, so bleibt eben doch noch das Rieseneinkommen von 4 Millionen zum Verbrauch und für weitere kapitalistische Transaktionen. Dieses Einkommen eines sogenannten Großkapislisten ist also so groß, wie von ca. 80—100 Ministern zusammen.

Also, viel viel mal mehr, als die höchst entlohnten Staatsstellen für die intensive Arbeitsleistung eines Mannes einbringen. Wir wollen damit weder ein lobendes noch ein abfälliges Urteil über ben Wert folcher ministerieller Sätigfeit fagen, sondern nur eine immerhin sinnfällige Grenze dafür ziehen, wieviel ein Mensch lediglich auf Grund seiner Arbeitstraft an Einnahmen erzielen tann. — Solche Einkommen sind aber nicht die Früchte der persönlichen Leistung, sondern sie fließen aus Quellen, die meist rein tavitalistischer oder handlerischer Natur sind; Einfünfte aber, die meilt mühe- und arbeitslos aus Bant- und Börsenspiel, Valutaspekulation, Zinsgenuß aus Großleihkapitalbesit, Warenschiebung im Groken u. f. w. berrühren. Die Gewinnmöglichkeiten für diese Leute sind aber so groß, daß sie sich durch steuerliche Lasten keineswegs abschrecken laffen, im Gegenteil, die Leichtigkeit der Sinterziehung wächst mit zunehmenden Summen, und die Bhantasie des Steuerbeamten bleibt solchen ebenso unfakbaren wie phantastischen Einkommen gegenüber meist so sehr zurud, daß tatsächlich die Steuersätze bei den Rieseneinkommen in Wirklichkeit prozentual weit unter den Saken der mittleren Ginfommenstufen gurudbleiben.

Ein Großschieber oder Börsenspekulant, dem ein Tag viele Millionen Gewinne in den Schoß wirft, wird leicht die paar Millionen Steuern hinwersen — zwar äußerlich unter großem Geschrei und Protest, während er sich im Stillen die Hände reibt, daß diese und jene Auslandsdepots überhaupt nicht faßbar sind, daß die oder jene bevorstehende Warenknappheit ihm weitere Millionen Gewinn bringen wird.

Man sieht, daß eine derartige Einkommensteuer nur schädlich, verbitternd, hemmend wirkt, die wirklich großen Einkommen doch nicht richtig erfaßt und letten Endes eben auch nur eine Aussblutung der vielen Millionen der Kleinen ist, die ihr Einkommen ganz auf ihren Ropf und ihrer Hände Arbeit stellen müssen, denn bei diesen Einkommenstusen wirkt die Steuer geradezu verheerend. Bei diesen um die unterste Grenze des Existenzminimums herumsschwankenden Einkommen bedeutet jede weitere Abgabe: Verzicht auf alle gesundheitlichen, hygienischen und kulturellen Bedürfnisse bedeutet die Steuer Krankheit, Not, Siechtum, Verfall, Entsittlichung.

Eine ergänzende Einkommensteuer ist:

Kriegsabgabe für das Jahr 1919 aus dem Mehreinkommen. Geset vom 10. September 1919, Reichsgesetzblatt S. 1567.

- § 3. Mehreinkommen ist der Unterschied zwischen dem Friedenkeinkommen und dem Kriegseinkommen.
  - § 12. Die Abgabe beträgt:

für die 1. 10000 Mt. des abgabepflicht. Mehreinkommens 5%

| für | bie | nachsten | angefangenen | ober | vollen | 10 000  | Mr. | 10 %         |
|-----|-----|----------|--------------|------|--------|---------|-----|--------------|
| ,   | ,,  | "        | 99           | 10   | "      | 30 000  | ,,  | 20 %         |
| "   | **  | ,,       | 99           | >+   | 17     | 50 000  | "   | 30 %         |
| ,,  | *   | **       | 17           | "    | 19     | 100 000 | "   | 40 %         |
| **  | "   | **       | **           | 9.9  | **     | 100 000 | **  | 50 %         |
| für | ďie | weiteren | Beträge      | 99   | "      | 100 000 | ,,  | 60 %<br>70 % |

Ist schon die Gegenüberstellung der Unfangs- zum Endvermögen ohne gleichzeitige Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Gelbentwertung ein Unding, so sind es erst recht die abenteuerlichen Sätze. Ein bischen Psychologie müßte ja schon lehren, daß eine solche extra Abgabe über die Steuersatze der gewöhnlichen Einkommensteuern hinaus geradezu die Steuerhinterziehung heraussordert. Satsächlich bleiben auch die Erträgnisse der Einkommensteuern lächerlich hinter den eigentlich zu erwartenden Ergebnissen zurück. Auf Grund von Berechnungen ist das deutsche Volkseinkommen auf ca. 200—250 Milliarden Papiermark im Iahre 1920 zu schätzen. Bei einem burchschnittlichen Steuersat von 25% mußte also diese Steuer mindestens 50—60 Milliarben tragen, getragen hat sie aber im Jahre 1920 nur ein paar Milliarden. Ein glanzender Beweiß für bas vollkommene Versagen so übertriebener Steuerpolitik, ein Beweis für die völlige Zerrüttung der Steuermoral. Die Summe von 200—250 Milliarden Einkommen der Deutschen ist überdies ein Beweis, wie sehr die Lebensverhältnisse der großen Mehrzahl gesunken sein muffen, denn vor dem Krieg war das Einkommen ber Deutschen auf ca. 42 Milliarden Mart — aber Goldmart — zu veranschlagen.

## Die Vermögensfteuer.

Die Vermögenssteuern wenden sich gegen den Bestand des Eigentums in allen seinen Formen. Sie stehen damit in vollkommenem Widerspruch zu den seierlich in der Weimarer Versassung sestgelegten Grundrechten jedes Deutschen. § 153 besagt ausdrücklich: Das Eigentum wird von der Versassung gewähreleistet." und weiter: "Eine Enteignung ersolgt gegen angemessene Entschädigung". Mit diesem ausdrücklichen Anerkenntnis des Privateigentums, und der Pflicht zur Entschädigung im Enteignungsfalle haben die marristischen Gesehmacher trot der so schonen und für Arbeitsmassen so sehr verständlichen "Expropriation der Expropriateure" restlos auf die Hauptsorderung der marristischen Lehre verzichtet. Sie haben aber gleichzeitig damit jede Vermögensenteignung durch steuerliche Masmahmen mit dem Fluch des Versassungsbruches belastet.

Am 11. August 1919 bekam das deutsche Volk die Weimarer Verfassung. Im gleichen Jahre noch wurde das Reichsnotopfer-Geset geschaffen, das ungeheure Eingriffe in das Vermögen bebeutete, und zwar natürlich entgegen der Verfassung ohne Ent-

#### Das Reichsnotopfer.

Befet vom 31. Dezember 1919, Reichsgesetverordnungsblatt S. 2189.

§ 24. Die Abgabe beträgt:

| für | Die . | ersten ana | efangenen ober | : volle | n 50 00    | 0 Mt. de                   | 8 ab- |             |
|-----|-------|------------|----------------|---------|------------|----------------------------|-------|-------------|
| •   | g     | abenpflic  | tigen Vermöge  | ens     |            |                            |       | 10 %        |
| für | die   | nächsten   | angefangenen   | ober    | vollen     | 50 000                     | Mi.   | 12 %        |
| ,,  | ,,    | ,,         | н              | 11.     | ,,         | <b>100 000</b>             | 19    | 15 %        |
| "   | "     | "          | **             | "       | 99         | 200 000                    | "     | 20 %        |
| "   | "     | "          | **             | ,,,     | **         | <b>200 0</b> 00            | "     | 25 %        |
| "   | 99    | "          | "              | "       | "          | 200 <b>0</b> 00            | "     | <b>30 %</b> |
| **  | **    | 39         | **             | **      | <b>)</b> 1 | 200 000                    | "     | 35 %        |
| ,,  | "     | ,,         | "              | **      | "          | 500 <b>0</b> 00            | 19    | 40 %        |
| ,,  | **    | "          | "              | 99      | ,,         | <b>5</b> 00 000            | "     | 45 %        |
| "   | ,,    | ,,         | ,,             | ,,      |            | 1 000 000                  | "     | 50 %        |
| "   | ,,    |            | ,,             | ,,      |            | 2 000 000                  | **    | <b>55 %</b> |
| _;; | ,,,   | "          |                | **      | ,,         | 2 00 <b>0</b> 0 <b>0</b> 0 | "     | 60 %        |
| für | die   | weiteren   | Beträge        |         |            |                            |       | <b>65 %</b> |

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, im Einzelnen auf die Härten einer solchen entschädigungslosen Enteignung hinzuweisen, auf die Unzulänglichkeiten eines Gesehes, das wiederum keinen Unterschied zu machen wußte, zwischen Vermögenswerten in Sachgütern und Wertpapiervermögen. Noch toller sind die Sähe des Vermögenszuwachssteuergesehes.

## Die Kriegsabgabe vom Bermögenszuwachs. Gefet vom 10. September 1919, Reichsgefethlatt S. 1579.

§ 3. Als Vermögenszuwachs gilt der Unterschied zwischen dem Anfangs- und Endvermögen. Nach § 4 gilt als "Anfangs- vermögen" das nach den Vorschriften des Besitzteuergesetzes sestzustellende steuerbare Vermögen des Abgabepflichtigen.

Nach § 5 gilt als "Endvermögen" das Vermögen, das auf den 30. Juni 1919 nach den Vorschriften des Vesitzteuergesetzes sestzustellende steuerbare Vermögen des Abgabepflichtigen.

§ 16. Die Rriegsabgabe beträgt:

|     | 2 7   | . WIE 31   | riegzung | juve i | restugi.       |                |       |             |
|-----|-------|------------|----------|--------|----------------|----------------|-------|-------------|
| für | die 1 | ersten ang | efangen  | en od  | er vollen 1000 | 0 Mi. de       | 8 ab= |             |
|     |       |            |          |        | jenszuwach jes |                |       | 10 %        |
| für |       |            |          |        | angefangenen   | 10 000         | Mi.   | 15 %        |
| "   | ,,    | ,,         | ,,       | ,,     | ,,             | 10 000         | "     | 20 %        |
| "   | ,,    | ,,,        | ,,       | ,,     | ,,,            | 20 000         | "     | 30 %        |
| "   | "     | "          | "        | ,,     | <b>))</b>      | <b>50 00</b> 0 | 19    | 40 %        |
| ,,  | ,,    | ,,         | ,,       | ,,     | 1)             | 75 00 <b>0</b> | "     | <b>50</b> % |
| ,,  | ,,    | ,,         | ,,       | ,,     | ,,             | 100 000        | "     | 60 %        |
| _)) | . 11  | ,,,        |          | "      | >>             | 100 000        | "     | 80 %        |
| für | die   | weiteren   | Beträg   | e      |                |                |       | 100 %       |

Nach diesem Geset ware also ein Vermögenszuwachs über 375 000 Mf. einfach glatt wegzusteuern. Eine derartige Steuer mag zwar den Bedürfnissen der Demagogen willkommen sein, sie mag sich auch den Frontsoldaten gegenüber recht gut ausnehmen, die keinen Vermögenszuwachs hatten, aber volkswirtschaftlich betrachtet, ist sie eine große Torheit. Sie wird zu einem Verbrechen an der Steuerwilligkeit auch des loyalsten Staatsbürgers durch die rücksichtslose Naivität, mit der die Höhe der Unfangsvermögen in Goldmark gemessen werden. Daß eine solche steuerliche Unvernunft bie haarstraubenosten Ungerechtigkeiten zeitigt, ist klar. Für alle Steuerpflichtigen mit Wertpapiervermögen bedeutet die Steuer eine doppelte Benachteiligung. Durch die Geldentwertung find diese an sich schon um 9/10 ihres Vermögens betrogen und vom Kest bezw. von dem papierenen Vermögenszuwachs werden noch unge-heure Abgaben verlangt. Recht klar wird diese Unsinnigkeit und Ungerechtigkeit an einem analogen Beispiel:

Ein Raufmann, der einen Ballen Tuch von 50 m Länge vor dem Kriege besaß, hat im Laufe der Jahre 42 m verkauft oder versbraucht. Der Rest von 8 m wird nun aber von dem schlauen Steuerbüttel mit dem neuen Schrumps oder Valutametermaß, das nur 10 cm lang ist gemessen, entsprechend der neuen Papiersmark, die nur 10 Pfg. wert ist und siehe da, der Steuerkünstler bringt es fertig, den Rest von 8 m in Schrumpsmetern zu messen, "also 80 neue Meter" und er folgert daraus: Ha! hier ist ein Versmögenszuwachs von 50 m Ansagsvorrat auf 80 m jetzen Vorsrat, also von 30 m. Davon sind dem Kerl, sagen wir 50 % abzusknüpsen, dann bleiben ihm immer noch 65 Valutameter Stoff, also um 15 mehr als er vor dem Kriege besaß! Da kann er doch zustrieden sein.

Die Paralelle dieses Beispieles ist vollkommen. Daß eine solche Steuervorschrift genau so aberwizig ist, liegt auf der Hand. Sie wirkt verwüstend und zerstörend wie in dem Beispiel im vorigen Rapitel angegeben, sie ist ein Schlag ins Wasser, wenn es sich um Sachwerte handelt, die zu den Anschaffungskosten eingesetzt oder gar nach Vornahme großer Abschreibungen die Versmögenssubstanz bilden.

Tatsächlich hat auch diese Steuer im Großen betrachtet vollkommen versagt. Die Goldwerte versteden sich unter ihrer Goldbecke, und von der zugewachsenen Papiermenge (rund 100 Milliarden Kriegkanleihe, 169 Milliarden Schatwechsel, ca. 38 Milliarden Banknoten (bis 15. Juni 1919), rund 300 Milliarden), um die also die Gesamtheit der deutschen Steuerzahler nach Meinung der Steuermacher reicher geworden sein müßte, sind keineswegs 150 oder 200 Milliarden Steuern eingegangen, sondern überhaupt keine nennenswerten Beträge, jedenfalls verrechnet der Reichsbaushaltsplan für alle direkten Steuern nur rund 10 Milliarden.

#### Die Erbschaftssteuer.

Befeg vom 10. September 1919, Reichsgefegblatt S. 1543.

Das Geset hat 3 Zweige, erstens wird der Nachlaß als solcher besteuert durch die Nachlaßsteuer, diese Steuer ist der Höhe nach nicht übermäßig hoch, sie scheint hauptsächlich statistischen Zwecken zu dienen.

## § 15. Die Nachlagfteuer beträgt:

für die ersten angefangenen oder vollen 200 000 Mf. des steuerpflichtigen Nachlasses 1 % für die nächsten angefangenen oder vollen 300 000 2 % Mř. **500 000** 4 % ,, ,, ,, , 1000000 5 % ,, für die weiteren Beträge 5 %

Die Erben selbst unterliegen ber Erbanfallsteuer.

Diese Steuer ist durchaus berechtigterweise stark gestaffelt, je nach dem Grade der Verwandtschaft zwischen dem Verstorbenen und dem Erben.

Die Erbanfallsteuer wird nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zu dem Erblasser in folgenden 6 Klassen erhoben:

## I. Rlasse:

- 1. Der Chegatte und die ehelichen Kinder des Erblassers mit Ausnahme der an Kindes statt angenommenen Personen, serner diesenigen Kinder, welchen die rechtliche Stellung ehelicher Kinder zukommt, sowie die eingekindschafteten Kinder, sosen diesen die rechtliche Stellung ehelicher Kinder zukommt;
- 2. die unehelichen Kinder der Mutter und die vom Vater anerkannten unehelichen Kinder.

## II. Rlasse:

Die Abkömmlinge der zu I bezeichneten Rinder.

## III. Rlasse:

- 1. Die Eltern;
- 2. die voll= und halbbürtigen Geschwister.

## IV. Rlasse:

- 1. Die Großeltern und die entfernteren Voreltern;
- 2. die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern;
- 3. die Schwieger- und Stiefeltern;
- 4. die Schwieger= und Stiefkinder;
- 5. die an Kindes statt angenommenen Personen und diejenigen ihrer Abkömmlinge, auf welche sich die Wirkung der Annahme an Kindes statt erstreckt, soweit sie nicht in die I., II. oder III. Klasse gehören.

## V. Rlaffe:

- 1. Die Abkömmlinge zweiten Grades von Geschwistern;
- 2. die Geschwister der Eltern;
- 3. die Verschwägerten zweiten Grades der Seitenlinie.

## VI. Rlasse:

Alle übrigen Erwerber, soweit es sich nicht um einen Erwerb der im § 35 bezeichneten Art handelt.

Im Falle des Eintritts einer Nacherbfolge ist für die Berechnung der Steuer das Verhältnis des Nacherben zum Vorerben maßgebend, wenn dieser dem Grade nach ihm näher ist als der Erblasser.

Im Falle des § 2269 des Bürgerlichen Gesethbuches und soweit der überlebende Schegatte an die Verfügung gebunden ist, sind die mit dem verstorbenen Schegatten näher verwandten Erben und Vermächtnisnehmer als seine Erben anzusehen, soweit sein Vermögen beim Tode des überlebenden Schegatten noch vorhanden ist.

| § 28.                                                                      |            | In be | r St  | euerl   | klaff | e          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|------------|
| Die Erbanfallsteuer beträgt:                                               | 1          | II    | III   | IV      | v     | VI         |
| für die ersten angesangenen oder vollen<br>20000 Mk. des steuerpflichtigen |            |       | pom § | jundert |       |            |
| Erwerbes                                                                   | 4          | 5     | 6     | 8       | 10    | 15         |
| für die nächsten angefangenen ober vollen                                  | 5          | 6     | 8     | 10      | 12    | 20         |
| 50 000 2000                                                                | 6          | 8     | 10    | 12      | 15    | <b>2</b> 5 |
| 50 000 "                                                                   | 8          | 10    | 12    | 15      | 20    | 30         |
| 50 000 "                                                                   | 10         | 12    | 15    | 20      | 25    | 35         |
| 100 000 "                                                                  | 12         | 15    | 20    | 25      | 30    | 40         |
| 200 000 "                                                                  | 15         | 20    | 25    | 30      | 35    | 45         |
| 250 000 "                                                                  | 20         | 25    | 30    | 35      | 40    | 50         |
| 250 000 "                                                                  | 25         | 30    | 35    | 40      | 45    | 55         |
| 500 000 ,,                                                                 | 30         | 35    | 40    | 45      | 50    | 60         |
| für die weiteren Beträge                                                   | <b>3</b> 5 | 40    | 45    | 50      | 60    | 70         |

Die Steuer erhöht sich um je eins vom Hundert ihres Betrages und zwar, soweit das zur Zeit des Erdanfalls bereits vorhandene Vermögen des Erwerbers 100 000 Mt., aber nicht 200 000 Mt. übersteigt, für je angefangene 10 000 Mt., soweit das vorhandene Vermögen 200 000 Mt. übersteigt, für je angefangene 20 000 Mt. Der Zuschlag darf die Hälfte des 100 000 Mt. übersteigendem Vermögens des vorhandenen Vermögens nicht übersteigen. Er darf serner nicht mehr betragen als 100 vom Hundert der Steuer. Der Gesamtbetrag der Erbschaftssteuer darf nicht höher sein, als 90 vom Hundert des Erwerdes.

Bei einem Erwerbe, der vor dem 1. April 1935 anfällt, wird die Steuer für jedes volle Iahr bis 1. April 1925 zurück um 1 vom

hundert, für jedes weitere vorhergehende Jahr um 2 vom hundert ermäßigt.

Um eine Umgehung dieser Steuer durch Schenkung zu vereiteln, bestimmt die Schenkung steuer:

§ 40. Schenkungen unter Lebenden unterliegen der gleichen Besteuerung, wie der Erwerb von Todeswegen.

Die außerordentlich hohen Sätze der Steuer aus letstwilligen Verfügungen oder von Schenkungen an Vereine, Körderschaften, für kulturelle Zwecke, welche nicht unter die Steuerbefreiung des § 42, Ziffer 4 fallen, haben sicherlich oft und oft hemmend gewirkt, denn ein Menschenfreund wird es sich sehr überlegen, dis er eine Million 3. V. für wissenschaftliche Forschungszwecke, Entdeckungsreisen oder sonstige Zwecke sitistet, wenn davon 445 500 Mt. Erbschafts= bezw. Schenkungssteuer vom Staat eingezogen werden.



# Die neuen Steuergesetz-Entwurfe.

## Das Vermögenssteuergefet,

das jetzt dem Reichstag zur Beschlußfassung vorliegt, sieht vor:

§ 21. Die Steuer beträgt für die natürlichen Personen jährlich:

| bon | ben | ersten an  | gefangenen ol  | er bo | llen 50 ( | 000 Mf. des der |        |       |
|-----|-----|------------|----------------|-------|-----------|-----------------|--------|-------|
|     | e   | teuer un   | terliegenden ' | Verm  | öaens     |                 | 1/2 b. | Taus. |
| für | die | nächsten i | angefangenen   | oder  | bollen    | 100 000 MT.     | 1.— "  | **    |
| "   | ,,  | "          | "              | 11    | ,,        | 150 000 ,,      | 1.5 "  | "     |
| "   | "   | **         | **             | 19    | ,,        | 200 000 ,,      | 2.— "  | "     |
| "   | "   | "          | ,,             | "     | ,,        | 250 000 ,,      | 2.5 "  | "     |
| "   | ,,  | "          | ,,             | ,,    | • •/      | 250 000 ,,      | 3 "    | "     |
| "   | "   | "          | 97             | "     | 17        | 500 000 ,,      | 4 "    | "     |
| 11  | "   | **         | "              | **    | "         | 500 000 ,,      | 5 "    | "     |
| "   | "   | ,,         | ,,             | "     | **        | 1 000 000 ,,    | 6 "    | "     |
| "   | "   | ,,         | ,,             | "     | "         | 2 000 000 ,,    | 7 "    | "     |
| "   | **  | "          | "              | **    | ,,        | 5 000 000 ,,    | 8.— "  | "     |
| -21 | ."  | ,,,        | on21           | ,,    | ,,        | 10 000 000 ,,   | 9 "    | "     |
| jur | Die | weiter en  | Beträge        |       |           |                 | 10.— " | "     |

Diese Steuer ist weniger ein harter Eingriff in die Vermögenssubstanz, sie dient vielmehr Kontrollzwecken. Es ist kaum anzunehmen, daß sich die Steuermacher über diese besonders ernste Seite klar waren. Wir haben erkannt und wissen, daß die Exekution des Versailler Vertrages zu einem Steuerproblem geworden ist, wir haben auch gesehen, daß das Gesamtvermögen der Deutschen von der von der Verliner Regierung anerkannten Wiedergutmachungsschuld weit übertroffen wird. Neu sich bildendes Vermögen ist noch nicht verpfändet, deshalb soll diese Vermögenssteuer für die möglichst genaue Registrierung der vorhandenen und der sich neu bildenden Vermögen sorgen; die Besichlagnahme oder steuerliche Enteignung solcher neu entstandenen Vermögen wird dann sehr bald zu Gunsten des Zinsendienstes an den Feind ersolgen müssen.

Diesem Zwede dient der bereits vorliegende Entwurf für die neue Vermögenszuwachssteuer.

§ 4. Der Vermögenszuwachs wird ermittelt, zum ersten Male für den in der Zeit vom 1. Januar 1923 bis zum 31. Dezember 1925 entstandenen Vermögenszuwachs, später in Zeitabständen von 8 zu 3 Jahren.

|          | — <b>50</b> — |                      |           |        |           |             |                                              |         |                      |
|----------|---------------|----------------------|-----------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------|---------|----------------------|
| boll     | len I         |                      | Nf. des   | fteue  | rpflichti | gen Ve      | ten angef<br>rmögen83<br>200 000             | uwach   |                      |
| 19       | "             | "                    | gv        | "<br>" | "         | ))<br>1)    | 3 <b>Q</b> 0 00 <b>Q</b><br>400 00 <b>Q</b>  | "       | 3 %<br>4 %           |
| "        | "             | "                    |           | "      | "         | "           | 1000 000<br>1000 000<br>1000 000             | "       | 5 %<br>6 %           |
| 15       | "             | " "                  |           | "      | "<br>"    | "<br>"      | 1000 000<br>1000 000<br>1000 000             | "<br>"  | 7 %<br>8 %<br>9 %    |
|          | die<br>Da     | weiteren<br>mit kein | e Lücke   | entste | tht in t  | er steu     | erlichen C                                   | erfassu | 10 %<br>ing des      |
|          |               | bestimm<br>e der     | it in 30  | arter  | Umfdyr    | eibung      | für die                                      | Revol   | utions               |
| •        |               |                      |           | Na     | chtriegs; | zeít.       | genszum <b>a</b>                             | ·       |                      |
|          | len 1         | 00000 X              | it. des 🛚 | abgab  | epflichti | gen Ve      | ten angef<br>rmögen831                       | wach    | es 5 %               |
| jur<br>" | "             | nächsten<br>"        | n n       | over   | 1         | igenen<br>1 | 200 000<br><b>300 0</b> 00<br>400 <b>000</b> | "       | 10 %<br>15 %<br>20 % |
| ,,       | ,,            | "                    | "         | ,,     | ,         | •           | 1000 000                                     | ••      | OF W                 |

Der Berficherungssteuer-Befety-Entwurf

ist eine neue Erfindung der Steuermacher.

§ 3 bestimmt:

für die weiteren Beträge

Die Steuer beträgt für jedes Jahr der Versicherungsdauer

1000 000

25 %

**30** %

1. bei der Feuerversicherung soweit sie betrifft

a) unbewegliche Gegenstände . . 15 Pfg.

b) bewegliche Gegenstände . . . . 40 "
2. bei der Hagelversicherung . . . . . 40 "

für je 1000 Mt. der Versicherungssumme oder einen Bruchteil dieses Betrages.

§ 4. Die Steuer beträgt bei ber

| 1. Einbruchsdiebstahlversicherung     | 10 % |
|---------------------------------------|------|
| 2. Glasversicherung                   | 10 % |
| 3. Viehversicherung                   | 3 %  |
| 4. Transportversicherung              | 4 %  |
| 5. Rafto-Baurisiten-Luftfahrzeugvers. | 2 %  |
| 6. Lebensversicherung                 | 4 %  |
| 7. Unfallversicherung                 | 5 %  |
| 8. Haftpflichtversicherung            | 5 %  |

des gezahlten Versicherungsentgeltes.

Diese Steuer ist eigentlich ein Hohn auf die durch die Verfassung garantierte Sicherheit von Person und Eigentum. Die Tatsache der außerordentlich gesteigerten Rechtsunsicherheit seit Bestehen der Weimarer Ukte hat in weitem Umfang Versicherungen notwendig gemacht, die früher als entbehrlich erschienen, 3. B. die gegen Einbruchsdiebstahl, die Glasdersicherung u. s.w. Besonders die Spiegelscheiben der Geschäfte sind beliebte Zielscheiben für Volksbeglücker aller Urt geworden, die Notwendigkeit der Transportversicherung ist ein ganz betrübliches Zeichen der Zeit.

Der Staat, dessen Ausgabe es doch ist von vornherein schirmend seine Hand über Leben und Eigentum seiner Bürger zu halten, würde eigentlich aus dieser Pflicht heraus die Ersatspslicht im Schabenfalle zu übernehmen haben; statt dessen sind die Bürger auf unverhältnismäßig teuere Versicherungen angewiesen, weil der Staat in seiner Machtlosigkeit seine Bürger vor Spizhuben aller Urt nicht schützen kann. Und nun sordert er gar noch seinen Unteil von dieser Selbstbilse. Man muß sich solche Dinge ganz natürlich an einem Beispiel klar machen. — In einem Bezirk vernathläßigt der Gendarm seine Pflicht, geht den Landstreichern nicht mehr nach und Einbruch, Mord und Totschlag nehmen überhand; die Reisenden schließen sich gegenseitig zu ihrem Schutz zukammen — nun auf einmal kommt der Herr Gendarm und verlangt eine gehörige Abgabe. — Da hört sich doch alles auf! Er erklärt, ich schütze dich zwar nicht, wenn du zu Schaben kommst, ist es deine Sache, aber du bezahlst mich dafür! —

Der Gesetz-Entwurf zur Anderung des Körperschaftssteuergesetzes.

§ 11. Die Steuer beträgt bei den Erwerbsgesellschaften 30 % des steuerbaren Einkommens.

Auch diese Steuer wirkt natürlich außerordentlich anregend auf die Güterproduktion und auf — die Preise.

## Der Kapital=Verkehrssteuergesety=Entwurf

zerfällt in:

- I. Gesellschaftssteuer, die eine starke Belastung bei der Gründung von Produktiv-Gesellschaften bedeutet.
- II. Wertpapiersteuer.
- III. Börsenumsatsteuer.
- IV. Aufsichtsratsteuer.
- V. Gewerbeanschaffungssteuer.

Diese Steuer, die die Freizügigkeit der Hochfinanz und die mühelosen Einkommen aus Aufsichtsratsposten, Emissionen etc. betreffen, werden wohl kaum antragsgemäß Geset werden, sodaß eine Aufzählung der wesentlichen Bestimmungen unterlassen bleiben kann.

Wir hielten eine sehr fräftige Erfassung des Börsenumsatzes für äußerst heilsam, denn die Entpersönlichung unserer Produktion und die Entedelung unserer Wirtschaft sind zum großen Teil zurückzuführen auf die durch die Form der Aktien fast vollkommen durchgeführte Trennung des Kapitalisten von der Produktionspstätte und der Arbeit dortselbst. Heute ist wohl die Regel, das die wenigsten Aktionäre die Werke, auf die ihre Aktien lauten, übersbaupt nur kennen. Das Interesse der Aktionäre erschöpft sich heute meist vollständig in der Frage nach dem Börsenkurs. Die santastischen Kurssteigerungen, troß durchgehender Verwässerungen des Aktienkapitals lassen die Vorschläge des Gesehentwurses den erzielten Gewinnen gegenüber recht harmlos erscheinen.

## Die indireften Steuern.

Schlimmer als alle direkten Steuern auf Einkommen und Besith sind die indirekten Steuern, schlimmer um deswillen, weil sie versteckt wirken und ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Tragkraft jeden gleich belasten, ob arm oder reich. Die soziale Ungerechtigkeit, die in den indirekten Steuern liegt, hat in weitem Maße zu der innerpolitischen Vergiftung beigetragen. Die indirekten Steuern auf die Güter des täglichen Bedarfes haben den Demagogen willkommene Unterlagen für ihre Verhehung gegeben und zwar Unterlagen, gegen die nur dann mit Erfolg Einwendungen zu machen gewesen wären, wenn diese Steuern auch wirklich für das allgemeine Wohl verwendet worden wären, und nicht wie tatsächlich fast ausschließlich dem Zinsendienst an das Rapital dienen müßten.

## Die Rohlensteuer. Befeg vom 28. Dezember 1917.

Nach den Angaben des statistischen Jahrbuches des Deutschen Reiches waren versteuert: inländische (116) und ausländische (2,6) Rohle, zusammen 118.63 Millionen Sonnen.

Der Wert dieser Kohle war 2,010.505.700 Mt.

Die Steuer nach obigem Gesetz rund 20 % 421.011.000 Mt.

Erzberger blieb es vorbehalten, diese Steuer im Jahre 1919 zu berzehnfachen!

1920 mußte allein die Rohle 4.500.000.000 Mt. Steuern be- zahlen!

Und das neue Programm Dr. Wirths sieht eine weitere, geradezu ungeheuerliche Erhöhung der Kohlensteuer auf mehr als das Doppelte vor.

#### Die Bierfteuer.

Die Erzeugung im Deutschen Reich betrug: 1913 69.2 Millionen Heftoliter 1917 23.8 " "

Im Jahre 1918 betrug die Erhöhung der Biersteuer (Geset vom 26. Juli 1918 A.G.Bl. S. 863) 339 Millionen Mark. Die neue Steuervorlage für 1922 sieht eine Abgabe von 50 Mk. pro Hektoliter vor.

#### Die Tabaksteuer.

Befeg vom 12. September 1918, Reichsgesethlatt S. 1667.

Die Steuer wird erheblich erhöht durch die neue Steuersvorlage. Zusammen mit der Zigarrens und Zigarettensteuer war der Ertrag dieser Steuer im Finanzjahr 1920 über 1 Milliarde.

## Die Branntweinsteuer.

Mit Gesetz vom 26. Juli 1918 (Reichsgesetzblatt S. 887) wurde der Branntwein mit einer zusätzlichen Steuer von 800 Millionen Mark belastet.

Die FriedenBerzeugung war 1913 3.8 Millionen hl. 1917 2.8 Millionen hl.

## Die Mineralwassersteuer.

Ebenfalls mit Gesetz vom 26. Juli 1918-(A.G.VI. S. 849) wurde der Konsum von Mineralwasser mit einer Steuer von 52.5 Millionen belastet.

Diese Steuer wird nun durch ben neuen Gesetzentwurf gang bedeutend erhöht.

## Die Schaumweinsteuer.

Das Geset vom 26. Juli 1818 (R.G.V.VI. S. 847) sah einen Steuerertrag von 12.6 Millionen vor.

Da das statistische Jahrbuch eine Produktion bezw. eine Versteuerung deutscher und ausländischer Schaumweine in Höhe von 11.7 Millionen Flaschen angibt, wäre dies nur eine steuerliche Belastung von 1 Mk. pro Flasche; zusammen mit den früheren Steuersähen und den Eingangszöllen betrug die Einnahme für Steuer und Zoll zusammen 22.6 Millionen.

Was bedeuten 1 oder 2 Ml. Schaumweinsteuer pro Flasche, wenn heute der Schieber für ein abendliches Sektgelage 2 und 3000 Mk. ausgeben kann. Wenn der Sekt heute pro Flasche 100 Mk. kostet, warum nicht da eine ganz gewaltige Steuer von nochmals 100 Mk. pro Flasche drauf? Das ergäbe bei 12 Millionen Flaschen gleich über 1 Milliarde. Aber hier finden wir in dem bunten Kranz des Wirthschen Steuerbouquetts nicht eine Mark Steuererhöhung auf Schaumwein.

## Die Buder- und Salgfteuer.

Aber Zuder und Salz wird dafür wieder tüchtig besteuert. Die Zudererzeugung war im Sahre 1913/14 2½ Millionen Sonnen, die Steuer betrug 214 Millionen, das waren ca. 5 Pfg pro Pfd., also bei einem Pfundpreis von 22 Pfg. doch schon ¼ des Kauspreises.

Das Salz brachte 1914 eine Steuer ein von 77 Millionen Wark, das waren immerhin über 1 MK. pro Kopf der Bevölkerung.

#### Die Leuchtmittelfteuer.

Bei einer Herstellung von rund 20 Millionen Glühlampen im Jahre 1917 betrug die Steuer ca. 20 Millionen.

Die neue Gesetzesvorlage sieht eine weitere Erhöhung dieser Steuern vor, die einzelnen Staffelungen der Steuer entbehren allegemeinen Interesses.

## Die Zündholzsteuer.

Im Sahre 1917 betrug die Zündholzsteuer 26 Millionen.

Die neue Steuervorlage wird einen Ertrag bringen von 100 Millionen. Obwohl der Sat von  $1/_{10}$  Pfg. pro Jündholz nieden erscheint, so ergibt dies bei einem Verbrauch von 100 Milliarden aber doch 100 Millionen Mark Steuer, und damit ein Vielfaches der Schaumweinsteuer.

## Die Waren-Umsatsteuer.

Damit jedes Ding, jeder Umsat bei Kauf oder Verkauf, jeder Bedarf, auch diejenigen Güter, die nicht schon durch eine spezielle indirekte Steuer versteuert sind, irgendwie dem steuerlichen Zugriff überantwortet werden, hat man schon im Kriege den gesamten Warenumsat versteuert.

Das Gesetz vom 21. Juni 1916 (R.G.VI. S. 577) belastete ben Warenumsatz erstmalig mit 250 Millionen.

Das Geset vom 26. Juli 18 (A.G.Bl. S. 779) erhöhte diese Steuer um 1000 Millionen.

Die Erzberger Gesetze 1919 erpresten aus dem Warenumsat die Summe von rund 3000 Millionen bei einem Steuerssatz von 1.5 %.

Die Steuervorlage seines gelehrigen Schülers Dr. Wirth fordert in § 13:

Die Steuer beträgt bei jedem steuerpflichtigen Umsat 3 vom Hundert des Entaeldes.

Das bedeutet unter Berücksichtigung einer Verdoppelung der Preise seit 1919, eine Steuerlast allein aus Warenumsatz von rund 12 Milliarden Mark. Ueber diese Steuer hinaus sieht der neue Gesehentwurf noch eine Sonderbesteuerung vor für die Ver-

abreichung von Speisen und Getränken. Die erhöhte Umsatzsteuer beträgt in der ersten Gruppe (Luxuswirtschaften) 10 vom Hundert und in der zweiten Gruppe 5 vom Hundert.

#### Die Verfehrasteuern.

Schon im Jahre 1918 betrug die Abgabe aus dem Personen- und Güterverkehr 267.4 Mill. Mt. " der Frachturkundenstempel 138.8 "

zusammen: 406.2 Mill. Mf.

Diese Steuern verschwinden heute natürlich gegenüber den vervielsachten Fahrpreisen auf den Eisenbahnen. Diese vervielsachten Fahrpreise sinden ihre Ursache hauptsächlich in den unsinnigen Rohlensteuern, die den Eisenbahnen selbst ihre sachlichen Ausgaden (also hauptsächlich Rohle und Schmieröl) auf das Zehnsache verteuert haben. Die unvermeidliche Verzehnsachung aller Löhne zussammen mit der sehr wohl vermeidbaren, maßlosen Vermehrung des Personals (c. 50%) trot ungeheuer eingeschränkten Zugverkehrs, lassen die santastische Vesizitwirtschaft der Vahnen ohne weiteres begreislich erschenen.

Die Reichsabgabe aus den Post- und Selegraphengebühren betrug 1918 225 Millionen. Auch hier verschiebt sich heute das Bild vollständig, aus einem Betrieb, der früher dem Staat immerhin beträchtliche Reinerträgnisse brachte, ist heute ein schwerer Verlustposten geworden, der Hunderte von Millionen Zuschüsse erstordert.

Sonstige Steuern und Abgaben.

Wir finden 1918 noch eine Verbrauchsabgabe auf Essigsäure mit 825 000 Mt., den Spielkartenstempel mit 2,032 Millionen, Wechselstempel 19.1 Millionen, ferner Reichsstempelabgaben auß den Gesellschaftsverträgen mit 55,86 Millionen, d) Wertpapieren 20,09 Millionen, c) auß Kaufgeschäften 20,09 Millionen, d) Gewinnanteilschein und Zinßbogen 9,8 Millionen, e) Lotterielosen 52,035 Millionen, f) Erlaubniskarten für Kraftsahrzeuge 4,214 Millionen, g) von Vergütungen an Mitglieder von Aufsichtsräten 5,88 Millionen, h) auß Grundstüßen übertragungen 36,26 Millionen, i) an Versicherungen 20.58 Millionen, k) auß dem Vantwesen 18,79 Millionen.

Zusammen also im Jahre 1918 noch das hübsche Sümmchen von 265,556 Millionen.

Das sind allein weit mehr als im Jahre 1918

|      | Der Reichspräsident             | 82 100.—            | mr. |
|------|---------------------------------|---------------------|-----|
| II.  | Der Reichstag                   | <b>2 288 700.</b> — | ,,  |
| III. | Reichstanzler und Reichstanzlei | 417 800.—           | **  |
| IV.  | Das auswärtige Umt              | 15 206 000.—        | 13  |

17 994 600.— 2Mf.

|       |     | Übertra                 | ıg | 17 994 600.—         | Mf. |
|-------|-----|-------------------------|----|----------------------|-----|
| V.    | Das | Reichsamt des Innern (! | 1) | 16 931 300.—         | *** |
|       |     | Reichswirtschaftsamt    | 1  | <b>112 749 800.—</b> | "   |
| VII.  | Die | Reichsjustizverwaltung  |    | 8 784 600.—          | ,,  |
| VIII. | Das | Reichsschatzamt         |    | <b>46</b> 997 200.—  | ,,  |
| IX.   | Das | ReichStolonialamt       |    | <b>2569400.</b> —    | "   |
|       |     | ReichBeisenbahnamt      |    | 488 <b>6</b> 00.—    | "   |
|       |     | Rechnungshof            |    | 1 384 400.—          | ••  |
|       |     | _                       | 2  | 207 899 900.—        | mŧ. |

verbraucht haben.

Solche Gegenüberstellungen sind notwendig, sie sind keineswegs demagogisch, sondern sie sollen nur endlich den näher Beteiligten, d. h. der Regierung und der ganzen Bevölkerung zeigen, daß die gesamten Verwaltungsausgaben ganz minimale sind gegenüber den Erfordernissen des Zinsendienstes. Diese verschlangen in dem soeben betrachteten Jahr 1918 bereits 5 907 133 100.— Mi., also rund 30 mal soviel als die gesamte Verwaltungstätigkeit des Reiches.

Wir können auch diesen Abschnitt nicht schließen, ohne noch einmal darauf zu verweisen, daß all diese Steuern und Abgaben, wie sie waren und wie sie werden sollen, dieses Meer von Zahlen zusammen genommen auch nicht im entserntesten hinreicht, um nur den Zinsendienst an den Feind zu beden. Bevor aber diese Zinszahlung an den Feind nicht geleistet ist, gibt es keine Zinszahlung an die inländischen Gläubiger, keine Gehalts- und Lohnzahlung an Beamte und Angestellte des Reiches, keine Zuschüsserührel und Sinterbliebene, an Erloge und Invaliden, am Kriegsskrüppel und Hinterbliebene, an Soldaten und Offiziere, kann es keine Pensionen geben, und natürlich erst recht keine Auswendungen sur Hygiene, Kunst und Wissenschlaft. § 12, Abschnitt b in Anslage II zu Seil VIII des Versailler Vertrages bestimmt klipp und klar:

"Die Kommission (Wiedergutmachungskommission) wird in gewissen Zeitabschnitten Deutschlands Leistungsfähigkeit abschähen und das deutsche Steuersystem prüfen, damit erstens alle Einkünfte Deutschlands einschl. der für den Zinsen- und Tilgungsdienst seiner inneren Anleihen bestimmten Einkünste vorzugsweise zur Bezahlung der Summen verwendet werden, die es unter dem Titel Wiedergutmachung schuldet, und zweitens, um die Gewisheit zu erlangen, daß das deutsche Steuersystem verhältnismähig genau so drüdend ist, wie das irgend einer anderen in der Kommission vertretenen Macht."

Dieser ohne Sperrungen gedruckte § in einem Anhang des Versailler Vertrages ist das dauernde Vernichtungsurteil über Deutschland. Und nun möge die Reichsregierung sagen, wie sie die Zinszahlungen an den Feind, das sind aus 132 Goldmilliarden, 6,6 Goldmilliarden pro Sahr aufzubringen gedenkt. 6,6 Goldmilliarden sind bei dem augenblicklichen Kurs des 20 Mark-Stücks = 450.— Papiermark, also jährlich 148,5 Milliarden Mark.

Erst wenn diese Summen aufgebracht sind, kommen die übrigen Bedürfnisse des Reiches, nach kapitalistischer Auffassung also auch die 15 Milliarden Schuldzinsen aus den inneren Anleihen und schwebenden Schulden, dann erst die Gehälter und Pensionen usw.

Aber selbst nach den optimistischen Schätungen der neuen und alten Steuern wagt niemand ein höheres Erträgnis als 60—70 Milliarden zu erhoffen. Und was dann? Immer neue Schulden und jede Ausgabe für eigene Zwede kann und wird von der Entente als "böser Wille" ausgelegt werden und als erspresserisches Druckmittel verwendet werden für immer neue Versgewaltigungen.

|  |  | 4 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

## Das Werden des Steuerstreiks.

Was sind nun die unausbleiblichen Folgen so unerträglicher Bindungen und Lasten? Zunächst wird das Kabinett der Erfüllung in immer größere Schwierigkeiten geraten, in Schwierigkeiten, die eben in der Unerfüllbarkeit der Aufgabe liegen. Diese Schwierigkeiten könnten dem Deutschen Volk an sich gleichgiltig sein, solange es sich nur um Personenfragen handelt, nicht gleichgiltig, wenn mit dem Wechsel der Personen nur ein immer erhöhter Steuersdruck verdunden ist. Denn darüber müssen sich Regierung und Volk endlich einmal vollkommen klar werden, daß das Hexenskinmaleins der Iinszahlung an das Weltkapital — das ist Sinn, Iweck und Inhalt des Versailler Vertrages — mit den bisherigen Mitteln der Steuer unlösbar bleibt, weil eben diese ewige Iinszahlung den raffiniertesten Völkerbetrug aller Zeiten darstellt. Wenn dieser Betrug sich heute auf Rechtstitel stühen kann, so trifft die Verantwortung dafür die Reichsregierung.

Das Volk selbst und gerade das deutsche Volk in seiner unendlichen Langmut und Geduld wird allerdings eine allgemeine Rechenschaft von seiner Regierung erst verlangen, wenn es jedem einzelnen im Volk flar geworden ift, daß die unerhörte steuerliche Bedrückung einzig und allein der Zinszahlung an das Weltkapital dient. Erst dann, wenn es erkannt hat, daß es mit jedem Stud Brot, mit jedem warmen Zimmer, mit jeglicher Leistung Zinsen bezahlt an den Feind — nicht etwa an den Kriegsfeind, den Franzosen oder Engländern, die im Schützengraben gegenüber gestanden haben, sondern an den Weltfeind, an die überstaatliche Geldmacht, für die die Regierungen des Feindbundes ja auch nur Vollstrecker sind, erst dann wird der Trot wachsen, die Empörung und der Wille zur Befreiung; erst dann, wenn jeder sieht, daß die eigene Regierung ihre vornehmste Aufgabe in der Erfüllung des Unerfüllbaren sieht, und damit sich vom Sachwalter der eigenen nationalen Aufgaben, des nationalen Wiederaufbaues, von dem immer so viel Schönes geredet wird — zum Sachwalter und Steuerbüttel des Feindbundes erniedrigt hat, wird der Wille zur Verweigerung der Leistungen entspringen, die allein eine Befreiung aus so unerhörter Zinsknechtschaft verspricht.

Es liegt nicht in der Natur des Deutschen, sich gewaltsam aufzulehnen, auch nicht gegen härteste Bedrückung, wenn er sich

im Gefühl einer Schuld weiß, aber ebenso start ist sein Gefühl, für Mag und Gerechtigkeit.

Eine Wiedergutmachung der wirklich angerichteten Kriegsschäden würde selbst ohne Unspruch auf Gegenseitigkeit von der Mehrzahl der Deutschen gut geheißen werden. Eine solche Wiedergutmachung der Schäden in Nordfrankreich, in Belgien etc. wäre auch im Rahmen der Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes; eine solche Leistung wäre aber mit einer Summe von 25—30 Milliarden Goldmark höchstens abgegolten, und wäre auf eine längere Reihe von Jahren verteilt auch zu leisten; selbstverständlich ohne weitere zusähliche Zinszahlungen. Die Idee der Sinszahlung macht den Gedanken der Wiedergutmachung zum Verbrechen.

Man darf sich nun keineswegs vorstellen, daß diese deutschen Wiedergutmachungsschuldscheine etwa den Franzosen, Engländern etc. zu gute kämen; die Sache kommt so, daß diese Milliarden den Rapitalisten aller Länder zum Rauf angedoten werden von den Ententeregierungen, — gekauft können sie dei den Riesendeträgen ja nur von den Geldgewaltigen dieser Welt werden, auch in Deutschland werden diese "Elendsanleihen" zum Rause angedoten werden, sie werden überall Ubsah sinden, denn § 12 Ubsah c in Unlage II zu Teil VIII des Versailler Vertrages bestimmt, "daß die von Deutschland als Vürzschaft und Anerkenntnis seiner Schuld auszugebenden Schuldverschreibungen von jeder Steuer oder Ubgabe jeglicher Urt frei sind, die von den Regierungen des Reiches oder des Deutschen Staates oder von irgend einer von ihnen abhängigen Behörde eingeführt sind oder eingeführt werden können.

Es ist dies eine geradezu märchenhafte Gelegenheit, verschwundene oder verschobene Geldbeträge in zinstragende Papiere umzuwandeln, die durch die Entente ausdrücklich vor jedem steuerlichen Zugriff befreit sind und für deren pünktliche Zinszahlung die deutsche Regierung vor allen anderen Sorge tragen muß.

Erst wenn diese empörenden Jumutungen allgemein bekannt sein werden, wenn erkannt wird, daß die deutsche Steuerleistung unerfüllbar hoch ist, ewig dauert und zum größten Teil nur den Großkapitalisten der Welt die Taschen füllt, und gar noch denjenigen das gesicherte Verzehren ihrer Beute ermöglicht, die sich strupellos durch Kapitalverschiebung ins Ausland oder Geldhamsterei der Gemeinschastsleistung an den Staat entzogen haben, erst dann wird die Wut und Empörung keine Grenzen mehr kennen; und zum allgemeinen Steuerstreikwillen sich verdichten, zum, — "ich mag nicht mehr, weil es über meine Kraft geht, weil es aussichtslos ist und weil es ein schändlicher Betrug an mir, an uns allen ist." Wir wissen im Voraus, daß diese Schrift, weil sie überhaupt nur von Steuerstreik zu sprechen wagt, zahlreiche Gegner

auf dem Plan rusen wird. Vor allem wird die vom Kapital geführte Presse — und welche Presse ist nicht vom Kapital geführt? — nach dem Staatsanwalt oder nach dem Irrenhaus für die Versasser zuch ernsthafte Politiker, mit denen wir Gelegenheit hatten, dieses Thema zu besprechen oder es auch nur anzudeuten, werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Um Gotteswillen, man trage doch keine solchen Ideen unter die Massen.

Das ist echt nach dem Rezept des Vogel Strauß.

Nicht der Arzt, der eine noch unsichtbar unter der Haut fressende Wucherung aufdeckt, pflanzt dieselbe in den Körper. Die Krankheit zu sehen und die Gesahren zu erkennen ist notwendig, wenn das Staatswesen oder doch wenigstens das deutsche Volk diese ernsteste aller unvermeidlichen Krisen überdauern soll.

Es ist darum keine Ausbettung und Aufreizung der Massen, sondern eine politische Aotwendigkeit, von dem zu erwartenden Steuerstreik zu sprechen, zu untersuchen, ob und wie er sich mögelicherweise entsalten wird und was im Gefolge desselben menschlicher Voraussicht nach kommen mag oder kommen kann, zu fragen, was es denn dann überhaupt noch für Auswege aus einem solchen Wirrwarr gibt.

Da ist zunächst die Frage, von wem, von welcher Richtung, von welcher Partei oder Interessentengruppe der Steuerstreit propagiert werden kann und wird.

Unwillfürlich denkt man da zuerst an die linken, ja an die linken Clemente. Denn daß ein allgemeiner Steuerstreik wie Anarchie wirken kann, empfindet jeder und darum möchte man vielleicht glauben, daß etwas, was den ganzen Staat zu zerstören geeignet erscheint, in erster Linie von den Elementen herausbeschworen werden dürfte, die auf Zerstören des Staatswesens in seiner heutigen Form ihr Ziel gerichtet haben. Die bisherige Geschichte der Revolution läßt das aber wenig wahrscheinlich erscheinen. Die bisherigen Revolutionare haben im wesentlichen nichts weiter getan, als Schergendienste zu Gunsten der Feinde: bie von Feindesgeld gezahlte Unterwühlung der nationalen Gesinnung hat die Revolution und die Entwaffnung ermöglicht, den Schandvertrag von Versailles gebracht; die Streiks und Putsche im Inland richteten sich immer gegen den Bestand des Staates als solchen, es wurde eine Rlasse ber Staatsangehörigen gegen eine andere Rlasse der Staatsburger aufgehett und ausgespielt Umsturg zur Errichtung ber Diktatur bes Proletariats über die Nicht-Proletarier, die breite Masse soll oben und die Spipe soll unten tommen, unbekummert, daß fein Rreifel langer tangt, als bis er umfällt). Sie richtete sich aber bisher niemals gegen das eigentliche Großtapital, gegen den wirklichen Blutsauger. Im Gegenteil, diese Massenbewegungen, die nur die Vernichtung und

Niederhaltung Deutschlands bewirkten, wurden bisher zu einem großen Teil von den Stellen gestützt, welche an den Steuern, an der Ausbeutung Deutschlands und des deutschen Volkes ihr Ge-

schäft machen.

Es ist gewiß nicht ausgeschlossen, daß aus diesen Reihen einmal ein wirklich unabhängiger Führer auftritt, der, sei es, weil er entsprechenden Willen zur Macht hat, oder weil er damit ein parteipolitisches oder sonstiges Rennen zu gewinnen hofft, die Parole zum Steuerstreit unter die Massen wirft, auch wenn es den Geldgebern und sonstigen Herren dieser Organisationen nicht paßt. Ebenso wenig ist es ausgeschlossen, daß die Massen selbst, entgegen dem Willen ihrer Führer, eine solche Idee aufgreisen und

zur Verwirklichung bringen helfen.

Auch von der Gegenseite ber, von der ganz Rechten, ist es benkbar, daß sie den Steuerstreik einmal programmäßig propagiert, vorbereitet und durchzuführen sucht. Lagt erst einmal gewisse, heute noch zu wenig bekannt gemachte Dinge jedem Deutschen zum Bewußtsein gedrungen sein: den Unfug, den man mit der Lüge von der alleinigen Schuld Deutschlands am Weltkrieg getrieben hat und die Wirkung, die man damit erzielt hat, die Schmach über die Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher, während der Feind seine Verbrecher frei laufen läßt, die menschlich unwürdige und völkerrechtswidrige Behandlung, die die Feinde, besonders die Franzosen, unseren Gefangenen angedeihen ließen, die fortgesetzten Schmähungen des deutschen Volkes und des deutschen Empfindens (Luftschiffe, Oberschlesien, Ginwohnerwehr usw.). Wir sehen ja heute schon, daß diese Erkenntnis im deutschen Volke ständig zunimmt und erheblich zur Wiedererweckung der nationalen Gefinnung beiträgt. Es ist somit gar nicht ausgeschlossen, daß gerade diese Kreise einmal sagen: Gegen unseren Willen hat man das Versailler und das Londoner Diktat unterschrieben; trothem wir vorausgesagt haben, daß solche übertriebene Zusagen und unhaltbare Versprechungen nicht erfüllt werden können, haben wir einige Zeit uns alles gefallen laffen und haben alles getan, das Unmögliche möglich zu machen. Aunmehr aber sehen wir, daß es nicht geht, wenn das deutsche Volk nicht zugrunde gerichtet werden soll. Wir können so nicht weiter zahlen und weiter bluten. Wir geben also einer Regierung, die Unmögliches von uns verlangt, keine Steuern mehr. Aus bem Trieb ber Gelbsterhaltung heraus greisen wir zu diesem furchtbarsten Mittel, handeln aber mit dem Ausruf des Streiks nicht schlechter, nicht unüberlegter und nicht gewissenloser als die Berliner Regierung, welche das Londoner Diktat unterschrieb.

Wagt jemand zu zweifeln, daß nicht auch zahlreiche national aesinnte ehrenfeste Männer und Persönlichkeiten in Zeiten größten nationalen wirtschaftlichen Notskandes von solchen Notwehrmitteln

einmal Gebrauch machen könnten? — —

Auch andere Gruppen können durch irgend welche Umstände dazu gelangen, die Propaganda für den Steuerstreik in die Hand zu nehmen. Man denke 3. B. an irgend eine politische Partei, welche aus einem beliebigen zufälligen Anlaß sich durch eine solche Maßnahme einen parteitaktischen Vorteil erhofft. Ueber kurz oder lang wird einmal die Zeik kommen, in der ein Rabinett trotz größter Bemühungen der Parteiführer nicht mehr zustande kommt. Wenn in einem solchen Augenblick eine bestimmte Partei oder eine Gruppe von Parteien dann die Führung durch Aussgabe einer volkstümlichen politischen Parole an sich reißen will, dann kann unter solchen Voraussetzungen die Ausgabe der Parole zum Steuerstreik als Rampfmittel gegen eine bestimmte bevorstehende oder versuchte Zusammensehung eines Rabinetts sehr wohl gedacht werden.

Auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus kann irgend eine Organisation von sich aus zum Selbsthilsemittel des Steuerstreiks für ihre Angehörigen greisen: Man denke etwa an den Steuerstreik der Landwirte oder an eine sonstige Berufsgruppe, welche sich durch irgendwelche Steuergesete (die Landwirte z. B. durch Belastung mit einer steuerlichen Goldhypothek) oder sonstige staatliche Masnahmen benachteiligt und ins Unrecht gesetzt fühlen und kein anderes Abwehrmittel mehr zu haben glauben.

Parolen zum Steuerstreit, welche nur von einzelnen volitischen Parteien oder wirtschaftlichen Gruppen ausgegeben werden, sind für die betreffenden Führer zunächst eine außerst gefährliche Sache. Der Staat bezw. die jeweiligen Machthaber desselben werden sich mit Händen und Füßen gegen die Ausbreitung einer sold gefährlichen Krankheit sträuben: man wird die Presse verbieten und unterbinden, die für den Steuerstreit Stimmung macht; man wird die Verfasser von derartigen Artikeln und Flugschriften, Versammlungsredner, die zum Steuerstreit auffordern, in Schutzhaft nehmen, — ja man wird vielleicht noch dazu übergehen, eine solche Selbsthilsehandlung unter irgend einen Varagraphen des Strafgesethuches einzustellen. Wie es bei solchen Dingen immer ist, können durch derartige Schutzmaßnahmen des Staates volkswirtschaftliche Notwendigkeiten zwar etwas verschwierigt und hinausgezögert, niemals aber unterbunden werden. Wenn eine in einem Organismus vorhandene Krankheit zum Ausbruch drängt und man kuriert diese Krankheit mit falfchen ober unzulänglichen Mitteln, so ist & wohl vielleicht möglich, diese Krankheit auf eine vorübergehende Zeit zurudzuhalten; letten Endes wird aber bann doch einmal der Ausbruch kommen muffen, ob dann durch diese falsche und organwidrige vorherige Zurudbammung der Organismus nicht erst recht geschwächt und für eine bösartigste Ausdehr nung der Krankheit vorbereitet worden ist, das wird sich bann in jedem einzelnen Fall zeigen müssen. Hat man boch während des

Rrieges die gleiche Erscheinung erlebt: 2113 in der Front die Difziplin sich zu lockern begann, weil die ungesunden Auswüchse des militärischen Systems und zahlreicher Nebenfächlichkeiten desfelben besonders im Verhältnis zwischen Offizier und Mann immer in breiteren Massen der Soldatenschaft zum Bewußtsein gebracht wurden, da griff man mit besonderen Vorbeugungsmafregeln ein: Die aus dem Feuer in Ruhestellung zurückgebrachten Mannschaften wurden tasernenmäßig abererziert, im Frühjahr 1917 ergingen die Befehle, die Mannschaft wieder zu einem ordnungsgemäßen strammen Gruß einzudrillen; alte feldgediente feuererfahrene Golbaten, die für den Staat schon in Rrieg und Frieden ein schönes Stud an Arbeit, Steuern und wirtschaftlicher Leistung und wirtschaftlichen und persönlichen Opfern gegeben hatten, wurden auf Diese Weise gezwungen, bor jungen, neugebackenen Leutnants im Stechschritt vorbeizumarschieren und ahnliche Dinge mehr, mit benen man während der Ruhe den Mann beschäftigte, um seine müßigen Gedanken von der bereits gefährlicher werdenden Wirklichkeit abzulenken. Erreicht hat man damit bekanntlich das Gegenteil: Nichts als diese überflüssigen Exerzierereien und Schikanen haben die Fronttruppen mehr erbittert; wenn in der Revolutionszeit die Offiziere und die Offizierswelt in schandmäßigster Weise besputt und beschimpft wurden, so war dies zu einem großen Teil die Folge der angedeuteten falschlen Kurmasnahmen, — ja vielleicht hätte die Offizierswelt als Ganzes sich wesentlich anders zu diesen Pobeleien gestellt, wenn nicht ein gewisses Schuldbewußtsein wiederum in der ganzen Offizierswelt Blat gegriffen gehabt hätte.

So wird es auch mit den Mitteln gegen den Steuerstreit ergehen, die der Staat und seine Organe bei den ersten Unfängen des Ausbruches des Steuerstreits handhaben werden. Man wird voraussichtlich gegen jene Leute, welche aus Steuerstreitwillen einer Steuerverpflichtung nicht nachkommen, mit radikalsten Mitteln vorgehen, man wird pfänden, beschlagnahmen, vollstrecken; man wird die Nichtentrichtung einer Steuer aus Steuerstreitwillen als Böswilligkeit ansprechen; man wird den Steuerstreikern sonstige Rücksichten dei der Entrichtung von Steuern, wie Nachsicht, Stundung, Teilzahlung, nicht einräumen und ähnliche Mittel mehr.

All diese Maßnahmen werden zwar in einzelnen Fällen abschrecken, werden vielleicht auch vorübergehend die Ausbreitung eines solchen im Entstehen begriffenen Steuerstreits eindämmen, vielleicht anfänglich dort und da einmal unterbinden können. Dies wird besonders dann der Fall sein, wenn die Gruppe oder der Anslaß, aus welchem eine bestimmte Gruppe den Steuerstreit vertündet, klein oder unbeachtlich gegenüber dem Volksganzen erscheint. Wenn der Steuerstreit nur von einer politischen oder von einer wirtschaftlichen Einzelgruppe aus verkündet und propagiert wird, dann werden die politischen, wirtschaftlichen oder

sonstigen Gegner dieser Gruppe den Staat in der Bekampfung des Steuerstreiks unterstützen, die dazu gehörige Presse wird im gleichen Sinne arbeiten. Es muß überhaupt als verfehlt und falsch, ja sogar als gang ungulässig angesprochen werden, daß eine einzelne Partei- und Berufsgruppe lediglich für sich und ihre Ungehörigen zum Mittel des Steuerstreiks greift. Selbst wenn eine große Gruppe des Wirtschaftsleben, wie z. B. Hausbesit oder Landwirtschaft aus berechtigtem Unwillen über größte steuerliche Benachteiligungen und Erschwerungen für ihren Stand allein zum Mittel, des Steuerstreiks greifen wurde, so sett sie sich damit andere Gruppen des Volkes zu Feinden: Diese anderen werden, wie bereits angedeutet, den Staat in der Bekampfung des Steuerstreifs unterstützen; wie überall wird es sich dann darum handeln, ob durch die Gegenmasnahmen der Streit erstidt und unterdrückt wird oder ob die Zugkraft der Streikparole innerhalb des betreffenben Standes durchhält; ist dies der Fall, dann wird sich voraussichtlich der Brandherd verbreitern; es müßte, wenn nur ein größerer Stand geschlossen im Steuerstreit verhartt, dieser allgemach auf andere Gruppen übergreifen. Denn wenn, um beim Beispiel zu bleiben, die Landwirtschaft geschlossen, grundsählich und einheitlich keine Steuern mehr entrichten wurde, bann ware ber Staat gar nicht in der Lage, gegen die Gesamtheit der Steuerstreiker mit Zwangsmaßnahmen vorzugehen. Man kann wohl ein und das andere Unwesen eines bockbeinigen Steuerzahlers zur Versteigerung bringen, man kann aber nicht sämtliche landwirtschaftlichen Unwesen zu gleicher Zeit bem Sammer unterstellen, weil sich so viele Käufer aus anderen Berufen nicht finden ließen. Wenn aber die Landwirtschaft einmal ein halbes Jahr lang geschlossen die Bezahlung jeder Steuer ablehnen würde, so müßte der Hausbesitz mit dem Steuerstreit automatisch und mechanisch nachfolgen, wenn er nicht wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten will; an den hausbesit anschließend mußten die Ladeninhaber und die Geschäftsinhaber gegen die Steuer zu streiken beginnen, immer aus dem Gedanken heraus, daß es ungerecht und eine Torheit wäre, wenn ich selbst meinen Steuerverpflichtungen gewissenhaft und punktlich nachkäme, während andere große Gruppen massenweise und öffentlich erklärtermaßen ihre Steuerpflicht nicht erfüllen.

Nicht der von einer politischen oder wirtschaftlichen Gruppe ausgehende und in Einzelfragen begründete Steuerstreit soll der Gegenstand dieser Untersuchungen sein; die unsehlbare und anscheinend unvermeidliche und dann mit größter Wucht hereinbrechende Revolution wird der Generalstreit sämtlicher Steuerzahler aus einem einheitlichen gegen eine bestimmte Staatsregierung gerichteten Streifwillen sein.

Die Wirkungen eines solchen Generalstreiks sind nunmehr zu untersuchen.

# Ausbruch und unmittelbare Wirkungen des Steuerstreiks.

Man darf sich den Ausbruch eines allgemeinen Steuerstreits nicht so vorstellen, daß von irgend einer Stelle die Barole hiezu ausgegeben und plötslich auf Kommando von dem nächsten Tage ab bom gangen Bolt feine Steuern mehr bezahlt werben. Ein solches spontanes Einsehen des allgemeinen Steuerstreiks ware wohl denkbar unter der Voraussehung, daß der Steuerstreit planmäßig von langer Hand durch irgend eine darauf hinarbeitende Organisation vorbereitet ware und daß dann diese Organisation für die Ausgabe der Parole durch eine glückliche Verkettung irgend welcher Zeitumstände einen ganz selten gut vorbereiteten Boden Es ist aber wenig wahrscheinlich, daß Umstände eintreten, die sozusagen mit einem Schlag dem ganzen Volke die Notwendigkeit des Steuerstreiks zum Bewußtsein bringen. Denn bei der Interessenlosigkeit und Urteilslosigkeit weitester Kreise des Volkes, bei der Zerklüftung in Parteien-, Rlassen- und sonstige Gegenfähe wurde selbst beispielsweise eine Besehung bes Ruhraebietes heute noch nicht ausreichen, um das Volk geschlossen auf den Plan zu rufen. Der wahrscheinliche und mutmaßliche Ausbruch des Steuerstreits wird sich vielmehr in der oben angedeuteten Urt vollziehen: irgend eine politische oderwirtschaftliche Gruppe gibt die Parole zum Steuerstreit auß; ist diese Gruppe so start, daß die Abwehrmittel bes Staates und seiner Organe dagegen versagen muffen, dann führt dies ohnedies naturnotwendig zum allgemeinen Steuerstreit. Dies ist das Seltene, das Charakteristische des Steuerstreiks und barin ist auch seine epidemieartige Ausbehnungsfähigkeit begrünbet; während ein sonstiger Streit aus wirtschaftlichen Gründen, wegen Lohnforderungen ober aus sonstigen Umständen, selbst ein politischer Streit innerhalb des eigenen Volles Gegeninteressen auslöft, und damit die andere Berufs- oder Wirtschaftsgruppe, gegen die sich der Streit richtet, zum Feind des Streits macht, findet der Steuerstreit überall Sympathien und Anhang. Es gehört nicht viel Denkens und nicht viel Propagandaarbeit dazu, um der breitesten Masse den Steuerstreik sympathisch und appertitlich zu machen. In dieser "Volkstumlichkeit" des Steuerstreikgebantens liegt eine wirklich revolutionare Rugtraft. Es ist unendlich schwieriger, einer Masse des Volkes durch jahrzehntelange staatsbürgerliche Erziehung den Gedanken beizubringen, daß man für die Erhaltung des Staates zahlen und aus Gründen der Gerechtigkeit und Villigkeit in der Ubgabe seiner Steuererklärung gewissenhaft vorgehen muß, aus sittlichen moralischen Gründen, nicht bloß aus Furcht vor den Steuerstrafen und Hinterziehungssolgen, als einer mit ungeheuerlichen Steuerlasten bedrückten Masse die Parole zum Steuerstreik einzuimpfen.

So wird also der Steuerstreik von irgend einer Gruppe ausgehen und sich innerhalb kurzerer oder längerer Frist trot aller gegen seine Entstehung und seine Ausbreitung von den staatlichen Behörden dann zu bewerkstelligenden Schutz und Bekämpfungsmaßnahmen außbreiten und durchsehen. Freilich ist die Zeit erst dann reif, wenn die bereits früher geschilderten Voraussehungen alle gegeben sind. Ein aus nichtigeren, nicht unbedingt hinreichenden Ursachen heraus propagierter Steuerstreik muß zusammenbrechen, da der Wille einer Volksmehrheit, die die Zeit für einen Steuerstreik nicht für gegeben erachtet, oder die Ursachen für einen solchen nicht als hinreichend anerkennt, sich gegen die Steuerstreiker durchsehen müßte.

Leider sind aber genügende Anzeichen dafür vorhanden, daß der Staat mit seiner Finanz- und Wirtschaftspolitik geradezu selbst die Voraussehungen schafft, aus denen heraus ein allgemeiner Steuerstreik mit Naturnotwendigkeit entstehen muß.

Sobald der Steuerstreif in einer größeren Zahl von Beruss-schichten sich außbreitet und je zahlreichere Unhänger er findet, umso rascher wird der Mechanismus des Staates zusammen-brechen. Denn das ist klar: Es gibt nichts, das den Staatsorganismus in seiner ganzen Tätigkeit bis in den innersten Kern derartig lahmlegen und zerrütten kann, wie ein allgemeiner Steuerstreik.

Die Wirkungen auf die einzelnen Tätigkeiten des Staates sind verschieden. Eine Zeitlang wird sich der gesamte Organismus des Staatswesens durch die Notenpresse und durch sonstige Aufschiedungsmaßregeln noch durchfretten, sowie ein Bankrotteur noch einige Zeitlang sich zu halten vermag, auch wenn die Unterlagen für seine Existenz oder für seinen Betrieb längst zerrüttet sind.

Am wenigsten betroffen werden jene Staatseinrichtungen, welche nach dem Grundsatz "Leistung gegen Leistung" arbeiten: Post, Bahn und ähnliches. Um meisten betroffen werden jene Staatseinrichtungen, welche unmittelbar aus Staatskassenschungen, der Knappheit der dem Staat zur Verfügung bleibenden Zahlungsmittel, wird dann der Staat dazu übergehen müssen, ein Institut nach dem anderen vorübergehend außer Zätigseit zu sehen. In erster Linie wird deshalb der Staat in solchen

Zeitläuften die sog. "entbehrlichen" Einrichtungen einstellen: das sind die Auswendungen für Wissenschaft, Runst und allgemeine höhere Kultur; denn das ist sa das Charakteristische an unserem gegenwärtigen Denken und an unserem derzeitigen staatlichen Wirtschaftsbetrieb, daß man die eigentlichen hohen und sittlichen Staatsausgaben bereits als nebensächlich betrachtet und als vordringlich andere beiläufige und minderwertige Dinge erklärt.

Nach den Instituten für Runft und Wissenschaft werden sobann die Behörden ihre Urbeit einstellen muffen, bezw. die Beamten werden mit einer Stundung ihrer Gehälter oder eines Teiles derselben zu rechnen haben. Wieviele der Beamten dann, wenn die Gehälter nicht ausgezahlt werden, noch weiter arbeiten, ob die Geschäfts- und Raufleure Beamten, die ihre Lebensbedürfnisse nicht mehr bezahlen können, Rredit geben, ist eine Frage der Umstände. Es ist sogar benkbar, daß der Staat zum Schutze seiner Beamten Verordnungen und Bestimmungen erläßt, welche die Abgabe von Lebensmitteln an die Beamten auf Rredit zur Pflicht macht; es ist nur die große Frage, ob, wenn schon einmal der Ungehorsam gegen den Staat offen erklärt wird, das Volk dann solchen Verordnungen und Zumutungen noch nachkommt. Jedenfalls wird der Staat das Bestreben haben, den Behördenorganismus so lange als möglich zu erhalten; er wird alle Streckungsmittel darauf abstellen, die für ihn wichtigsten Behörden und Stellen durchzuhalten. Man darf sich also nicht einfach die Sache so vorstellen, daß selbst nach einer ziemlich ausgedehnten allgemeinen Steuerstreitbewegung der Staat sofort ganglich lahmgelegt und die Entfaltung jeder staatlichen Tätigkeit unmöglich gemacht wird. Im Gegenteil: man hat sich ja heute innerhalb des ganzen Staatswesens schon in einem solchen Umsange an das Wurschteln und Fortwursteln gewöhnt, daß die hieraus gewonnene Routine sich in solchen Zeiten wirksam zeigen wird. Wie lange freilich, ob auf Wochen ober auf Monate, das fortgehen kann, das wird wohl letten Endes nicht bloß von der Ausdehnung und Zunahme des Steuerstreits abhängen, sondern die Zeiten werden dann drängen und außenpolitische und innenpolitische Umstände anderer Urt werden noch zusammen arbeiten, um die durch den Steuerstreit geschaffene Krise zur Lösung zu bringen.

Eine der Hauptfolgen eines wirklich allgemeinen im Wachsen und Werden begriffenen Steuerstreiks wird sein die Unmöglichkeit parlamentarischer Budgetierung und damit die Unmöglichkeit der Erhaltung und Bildung eines Rabinetts. Eine weitere Folge ist die Zunahme anarchischer Zustände. Eine Folge dieser wird sein, daß seder den Schutz seiner Rechte und seiner Existenz selbst wahrzunehmen hat; Recht und Sicherheit wird dann nicht mehr nach dem Maßstabe geschriebener Gesetze und Verordnungen amerkannt und erhalten werden, sondern nach dem Besitzsand, nach

dem Willen und der Möglichkeit der Selbsterhaltung des Einzelnen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Feindbund bezw. die ihn befehligenden Mächte dann glauben könnten, die Situation durch irgend eine bewaffnete Intervention retten zu können. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß so wie jeht der Staat seine Organe zu Schergendiensten für die Steuerzahlung an den Feind einrichtet, die an der Erhaltung des Staatsapparates interessierten Bersonlichkeiten auch dann bereit waren, dem Jeind die Schrittmacher des Steuerstreiks auszuliefern, sie zu verfolgen und hinter Schloß und Riegel zu sehen. Je mehr man für eine Idee Märthrer schafft, um so nachhaltiger wird diese Idee sich letten Endes durchsehen. Auch wenn der Feind Besehung inländischer Städte vorzunehmen versucht, wird er damit den Steuerstreik nur fördern: solange der Mann des Volkes den Feind nicht an der deutschen Rolls und Steuerstelle sitzen sieht, so lange denkt er nicht immer daran, daß das Steuergeld Zahlung an den Feind ist; sobald aber an diesen Stellen die Feinde oder deren wirkliche erklärte Vertreter sigen, wird der Wille und der Reiz zur Verweigerung der Steuern naturgemäß ständig vergrößert.

Die lette und entfernte Wirkung des Steuerstreiks wäre, daß auch der Feindbund mit seinen gesamten Friedensverträgen und Protokollen am Ende seiner Weisheit stünde. Das ist ja letten Endes das eigentliche Ziel eines allgemeinen Steuerstreiks: den Staat von seinen heutigen unerträglichen Belastungen freizumachen, all diese versklavenden, jede gesunde wirtschaftliche Tätigkeit uns möglich machenden Fesseln abzustreisen, um von vorn neu aus bauen zu können.

Unter diesem Gesichtspunkt ist ein allgemeiner Steuerstreik eine sittliche Idee und dessen Verkundung und Durchführung eine sittliche Tat, jedoch nur unter der Voraussehung, daß dieser allgemeine Steuerstreit nur als lettes Selbsthilfemittel des Volkes gegen Versklavung und Ausbeutung angerufen werden barf. Man hat uns die Waffen genommen, um uns politisch zu einem Volk zweiter Rlasse zu machen; man nimmt uns wichtigste wirtschaftliche Hilfsquellen (Handelsflotte, Rohlengebiete, Ausfuhrabgaben), um uns aus der Wirtschaftskonkurreng der Völker auszuschalten; trot dieser Schwächungen will man aus uns Summen an Steuern und Lasten herauspressen, die noch kein Volk aufgebracht hat; die Festsetzung dieser Summen ift so erfolgt, daß die Hauptsache niemals abgetragen werden kann, sondern daß wir schon allein an der Zinsenlast zu Grunde geben muffen. Der Arbeiter, der mit seinem Lohn und seinem Lose nicht zufrieden ist, hat erklärtermaßen das Recht, die Arbeit einzustellen, in geschlossenen Massen die Arbeit zu verweigern, um durch diese Störung des Wirtschaftslebens die anderen Faktoren zu zwingen,

ihm eine bessere Lebenshaltung zu gestatten. Die Völker des westelichen Rulturkreises sind durch wirtschaftliche Wechselbeziehungen so eng miteinand verbunden, daß es nicht möglich ist, einem Volkinnerhalb dieses Kreises die ihm seiner Rultur und seiner Leistung nach zukommende Stellung im Völkerganzen zu verweigern. Wenn man planmäßig darauf ausgeht, dieses Volk zu versklaven und zu vernichten, hat dieses Volk die Pflicht zur Selbsterhaltung. Der allgemeine Steuerstreik entzieht dem Feind die Grundlagen uns derart auszubeuten. Der Steuerstreik dient also dazu, die von Diplomatene und Chauvinistenkünsten sorgfältig zusammengefügten Werkzeuge und Maschinen zur Folterung und Niedersbaltung des deutschen Volkes zu zertrümmern.

Die Zeitläufte sind so und der Staat von heute mit seinem System der fortgesetzen und erneuerten Zindzahlung, seiner ungesunden Zentralisierung zur Außbeutung des Volkes ist so einsgerichtet, daß eine andere als eine mit Erschütterungen verbundene Lösung kaum mehr erfolgen kann.

So wie jene Staatseinrichtungen, welche Leistung gegen Leis ftung geben, zunächst und unmittelbar nur wenig vom Steuerstreit berührt werden, so wird sich auch das Wirtschaftsleben gestalten. Mur mit dem Unterschied, daß die Rauffraft des Geldes ständig finkt und daß immer mehr reiner Tauschhandel zur Tagesordnung werden wird. Die großen Werke, 3. B. eine Rohlenzeche, werden ihre Arbeiter dann nicht mehr mit Geld im Staatssinn bezahlen, sondern die Zeche wird Aahrungs- und Bedarfsmittel aller Urt gegen Rohle eintauschen; sie wird ihren Arbeitern Werkanweisungen (Gutscheine) geben und gegen diese Anweisungen wird der Arbeiter bei dem an der Zeche eingerichteten Konsumverein seine Bedarfsmittel ausgehändigt erhalten; in ähnlicher Weise werden die überall bestehenden Organisationen dazu übergehen, für die Dauer des Streiks und fur die fortwährende Gelbentwertung solche Austauschstellen einzurichten. Nicht das Geld als solches wird Wert haben, sondern nur 2 Dinge: Ware und Arbeitsleistung. Es gibt keinen Zweifel, daß bei einer längeren Dauer eines allgemeinen Steuerstreits eine geradezu ungeheuerliche Verelenbung eintreten müßte: Arbeitslosigkeit, Vernachlässigung der Pro-duktion jeder Art, Erschütterung aller Rechts- und Sicherheitszu-stände, was wiederum nachteilig auf die Produktion wirkt, und damit in weiterem Gefolge Hunger und Verelendung. Weil aber ein ganzes Land nub ein ganzes Volk nicht zu Grunde gehen tonnen, darum muß auch aus folchen Zeiten wieder ein Auswea von selbst herauswachsen.



# Folgen eines allgemeinen Steuerstreiks.

Wie jeder planmäßig aufgenommene Kampf und wie jeder andere Streik, hat auch der Steuerstreik ein bestimmtes Ziel. Sobald dieses Ziel erreicht ist, bestünde an sich kein Anlaß mehr zur Fortsetzung des Steuerstreiks.

Das Ziel eines allgemeinen Steuerstreits wird sein: Auflehnung gegen eine ungesunde, übermäßige, überspannte und lähmende Steuerpolitik, verursacht durch die allgemeine finanzielle Migwirtschaft im Land und verursacht durch die unerträglichen und unerschwinglichen Leistungen an den Feind. Der Gegner, der durch den Steuerstreit niedergekampft werden soll, ist also die verfehlte Steuer-, Finang- und Wirtschaftspolitik, vielleicht erscheint noch deutlicher als Geaner ein bestimmtes Rabinett, eine bestimmte Regierung ober bestimmte parlamentarische Zustände; als entfernter und letter Gegner, der durch den Steuerstreit niedergerungen werden soll, erscheinen die ungesunden und unerfüllbaren Forderungen des Feindes, insbesondere dann, wenn noch der Gesichtsvunkt dazu kommt, daß dieser Feind uns zwar einmal den sogenannten Friebensvertrag von Versailles aufgezwungen hat, diesen als Rechtsgrundlage für unsere Leistungen erklärte, daß er sich aber felbst niemals an diesen Vertrag hält, sondern wiederholte und fortgesette Gelegenheiten benütte, um unter allerlei Vorwanden uns neue Lasten aufzuburden und ohne daß er selbst sich am den Vertrag und die bei Abschluß desselben gemachten Versprechungen gebunden hält.

Der Steuerstreik dient also sowohl der Bekämpfung innerpolitischer als unhaltbar empfundener Zustände, als auch der Bekämpfung des Feindes von außen anstelle eines Kampfes mit Waffen; der Steuerstreik ist deshalb mehr als bloße passive Resistenz; er ist in seiner Wirkung ein Angriff auf die Funktion des Staates als

Steuereintreiber und Scherge des Feindes.

Es fragt sich also, wann und von welchem Augenblick on das Ziel des Steuerstreiks erreicht gilt und was dann zu geschehen hat, um wiederum in normale Verhältnisse zu gelangen, bezw. es fragt sich, ob es überhaupt noch möglich ist, aus solchen durch einen Steuerstreik herausbeschworenen Zuständen noch einen Aus-weg zu finden.

Dabei muß freilich von vorweg betont werden, daß das Wort von den "durch einen Steuerstreik herausbeschworenen Zuständen" irreführend ist; denn die Zustände, welche den Steuerstreik herausbeschworen haben, sind die Ursachen für die Vernichtung der Volkswirtschaft und die Zertrümmerung des Staates, und nicht der Steuerstreik!

Die durch einen länger andauernden allgemeinen Steuerstreik eintretenden Zustände lassen sich zusammenfassend nach folgenden Gruppen darstellen:

### a) Wirtungen auf das Staatsgetriebe.

Wie bereits geschildert, wird der Staat alle seine Abwehrmagnahmen gegen den Steuerstreit darauf einstellen, daß er sich, d. h. seine Organe und Funktionare am Ruder erhält, mit anderen Worten, daß er den Behördenapparat und die Autorität der Behörden aufrecht halten und durchhalten kann. Wie weit dies gelingt, das hängt eben von der Wirkung, Ausdehnung und Dauer des Steuerstreiks ab. Weil der Staatsbehördenapparat für das Volk die Versinnbildlichung der versehlten Staatsmannahmen darstellt, weil dieser Staatsapparat aus Steuermitteln vorweg bezahlt werden muß, wird also ein Steuerstreit eine starke Rluft zwischen allem, was Behörde ist, einerseits und zwischen dem Volk andererseits ziehen bezw. die bereits bestehende Kluft ins Unge-heuerliche vertiefen. Daß die mutmaßliche Folge das Schwinden jeder Autorität der Behörden sein wird, darf man mit ziemlicher Sicherheit annehmen. Die meiste Aussicht, Autorität aufrecht zu erhalten, bleibt für die Außenstellen bestehen, aber nur dort, wo eine umsichtige, verständige, volkstümliche Persönlichkeit an der Spize einer Behörde steht. Es wird vielleicht gehen, wie es bei ber durch die Revolution hervorgerufenen Auflösung der Heeres-verbände ging: Wo ein mißliebiger Offizier an der Spize eines kleineren Truppenverbandes stand, führten die Soldatenräte das Regiment; wo es aber Offiziere gab, die sich den inneren Respekt der Mannschaft zu verschaffen gewußt hatten, konnten diese ihre Rompagnie oder ihre Abteilung bis in die Heimat geordnet zurückführen. Wo also an einer Verwaltungsstelle ein Oberamtmann auch in solchen Zeiten auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sich die Autorität noch zu erhalten vermag, wird er noch einigen Einfluß innerhalb seines Bezirkes ausüben und bort halbwegs geordnete Rustande aufrecht erhalten können; wo aber ein migliebiger, schikanöser, undulbsamer oder burokratischer Beamter an einem Posten steht, der ihn ständig mit dem Volk in Rühlung bringt, da wird sich in solchen Zeitläuften die Autorität der Behörde sehr bald erledigt haben. Die Zentralstellen werden zwar nach wie vor Verordnungen an die Unterbehörden hinausgeben, sie werden aber bald von außen hören, daß den Verordnungen teine Folge mehr

verschafft werden kann. Was speziell die Berliner Zentralstellen betrifft, so würden diese unter einem allgemeinen, auf das ganze Reich erstreckten Steuerstreik am ersten Tage zusperren dürsen; denn wie angedeutet, könnte der Versuch die Ordnung aufrecht zu ershalten, nur mehr an den Außenstellen gemacht werden; es würden sich mit Rücksicht auf das Volksempfinden die Länder gezwungen sehen, den Versuch die Ordnung zu erhalten, auf das Land zu besschränken unter Ausschaltung aller Zentralisiererei und jedes weistergehenden Eingreisens, als eines solchen, das nur dazu dient, die für den Augenblick und die unmittelbar nächste Zeit erforderlichen Handlungen zu treffen, die der primitiosten Aufrechterhaltung einer Art von Ordnung dienlich sind.

#### b) Wirtschaftliche Folgen.

Weil es zu den ersten Abwehrmitteln des Staates gehören würde, sich durch fortgesette Tätigkeit der Notenbresse über Wasser zu halten, wurde eine ungeheuere Verschlechterung der Valuta schon durch die bloße Ueberschwemmung mit papierenen Zahlungsmitteln eintreten. Aber auch bie Satsache des Steuerstreits als solchen allein wurde börsenmäßig gedacht ben Rredit des Staatswesens erschüttern. Die Valuta wurde also in kurzester Zeit weiter stark sinken; damit ware jede Einfuhr, die nicht Tauschhandel ist, wiederum unmöglich gemacht. Für das inländische Geschäftsleben als solches bestünde an sich keine Aotwendigkeit, die Produktion einzuschränken. Da im Gegenteil mit Rücksicht auf die schlechte Valuta das ganze Volk aus den eigenen Erzeugnissen des Inlands ernährt werden müßte, ware es wiederum notwendig, die Innenproduktion auf das höchste Maß lanzuspannen, die Gutererzeugung auf die sogenannten lebensnotwendigen Güter zu forcieren und die Erzeugung von nicht lebensnotwendigen Gütern oder von Lurusbedarf einzuschränken.

Soweit produzierende Tätigkeit in Frage kommt, würde diese im Großen und Ganzen in geordneten Bahnen weiter gehen. Es wären also diese Justände keineswegs etwa zu vergleichen mit den Verhältnissen in Rußland, wo man Tausende von Rubeln für die geringste Kleinigkeit zahlen muß und wo ein Rudsad voll Rubel zur notwendigen Tagesausrüstung eines Reisenden gehört. Weil der Streik sich erklärtermaßen gegen die Papiergeldwirtschaft des Staates richtet, würde das Volk die Annahme der papierenen Zahlungsmittel verweigern und das Geschäftsleben sich vorwiegend auf dem Tauschwege abwideln.

Damit ware auch die Tätigkeit der Banken zu einem großen Teile brachgelegt. Wohl hätten Uktien und Wertpapiere an sich noch dieselben Sachwerte hinter sich wie früher; diese Sachwerte hätten katsächlich sogar eine größere Bedeutung, weil das reine Papiergeld als Teilbestand des Volksvermögens seinen Wert

verloren hätte. Aber die Umsammöglickeit der Aktien, die Kursfähigkeit, das Spekulieren in Kursen und Devisen würde erschwert, bezw. es würde von selbst aufhören. Denn niemand würde mehr eine Aktie verkausen gegen die wertlosen Papiergeldscheine eines bankrotten Staates, dem seine Staatsbürger die Steuern und damit Kredit und Anerkennung verweigern. Es könnte höchstens noch sein, daß ein gegenseitiger Austausch von Aktien an Stelle des börsenmäßigen Verkauss der Papiere tritt; es ist auch denkbar, daß mit solchen Aktien gewisse Warenbestände oder Erzeugnisse in einzelnen Fällen bezahlt würden. Iedenfalls aber würde der Justand immer mehr Piah greisen, daß weder Papiergeld noch ein Inhaberpapier als wirklicher Wert genommen wird; man würde allgemach nurmehr die greisdare Ware, das Faustpfand, als Wertmessen und Gradmesser des Besichtums empfinden.

Von dem Zeitpunkt an, da der Steuerstreik soweit vorgeschritten ist, daß die staatlichen Papierscheine nicht mehr als Zahlungsmittel vom Volk angenommen werden, daß sie vielmehr als wertlos gelten, hat der Steuerstreik nach dieser Richtung hin sein Ziel erreicht: Bekämpfung der Finanzpolitik des Staates.

#### c) Innerpolitische Wirkungen.

Eine der schwersten Belastungsproben für die politische Reise der Deutschen ist, wenn man Ihnen zumutet, zur Frage der Deutschen Einheit Stellung zu nehmen. Die Phrase: "Das Letzte, was uns aus dem Zusammenbruch geblieben ist, sei die Einheit des Deutschen Reiches" beherrscht und verwirrt bei fast allen politischen Parteien die Köpfe, so daß auf diesem Boden sich Rechts= und Links=Parteien zu treffen scheinen. Zu treffen scheinen, weil in Wirklichkeit jeder etwas anderes darunter versteht.

Der "reichstreue" Rechtsparteiler denkt bei dem Begriff "Einheit des Reiches" an die gebietende Machtstellung des Bismarckschen Reichsbaues, dessen Wiederaufrichtung er zurücksehnt; dabei vergift er ganz darauf, daß das heutige Reich etwas grundsählich anderes ist, als was ihm vorschwebt, wenn er sich für die Erhaltung der Einheit des Reiches einsett.

Die "reichstreue" Sozialdemokratie denkt bei der "Einheit des Reiches" an die Aufrechterhaltung bezw. Verbreiterung ihres Besitzskandes an Ministersessen, des Reichspräsidentenpostens und an die Abwehr alles dessen, was als "reaktionär", "bayrisch", "föderalistisch", "junkerlich" usw. die "Einheit des Reiches" gestährden könnte.

Die "reichstreuen" Demokraten sind die treuherzigen und gutgläubigen Deutschen, die da glauben, die heutige Demokratie mit Vaterlandsliebe vereinigen zu können. — Auch der "Demokrat" denkt bei seiner "Einheit des Rechtes" an

das Ideal der 48 er, an die ersehnte Befreiung aus vormärzlicher Rleinstaaterei und Polizeiwillfür, und übersieht dabei wie der Rechtsparteiler, daß die heutige Demokratie der Weimarer Versfassung nur die versteckte Herrschaftsform der Plutokratie nach dem Muster der westlichen Demokratieen ist.

Für den ruhigen Beobachter besteht aber die heutige Einheit des Reiches nur in einem rücksichsen Zentralismus in Berlin, der ausschließlich geldmächtlichen und händlerischen Interessen dient. Mit dem Wohl des deutschen Volkes hat aber diese "Einheit des Reiches" gar nichts zu tun.

Wenn wir diese grundsätlichen kurzen Vorbemerkungen hier angebracht haben, so geschah dies aus dem Grunde, weil wir uns verpslichtet fühlen, bei unserer Untersuchung über den kommenden Steuerstreik an der heiklen Frage nicht vorbeizugehen: ob, und wenn, welche Einflüsse ein allgemeiner Steuerstreik auf den Bestand des Reiches haben könnte?

Daß diese Frage kommen wird, ist klar, und zwar wird sie gestellt werden in der Form der Behauptung oder des Vorwurfes: daß ein Steuerstreif den Bestand des Reiches zerstören würde. Gerade weil wir diese Bedenken und Vorwürfe voraussehen, muffen wir mit aller Entschiedenheit darauf hinweisen, daß die Folgen von irgendwelchen Ursachen nicht die Schuld an weiteren Folgen treffen kann. Nicht der Bauer ist an den Prügeln "schuld", die der erwischte Rartoffeldieb bezieht, sondern der vollführte oder beabsichtigte Diebstahl hat dem Dieb die Brügel eingetragen. Cbensowenig ist der Steuerstreit daran schuld, wenn das Reich aus bem Leim geht, sondern das unerträgliche Steuersystem, bas wir im ersten Teil des Buches kennen gelernt haben, ift die Ursache, bie den Steuerstreik nach sich ziehen muß, weil sonst an den Steuern, aber nicht am Steuerstreik Volk und Wirtschaft zugrunde geben muß! Also die Magnahmen der Regierung selbst find die Ursachen für den unabwendbaren Untergang, demgegenüber dem deutschen arbeitenden Volk der Steuerstreik als lettes Mittel bleibt.

Freilich richtet sich der Steuerstreit gegen die Reichsregierung — aber diese Reichsregierung ist eben nicht gleichzusehen mit dem "Deutschen Reich", geschweige denn mit dem deutschen Volk. Auss deutsche Volk aber kommt es an, nicht auf die sog. "Einheit des Reiches", unter der man eben heute nicht retrospektiv das alte versunkene machtvolle Bismarckreich meinen darf, auch nicht das Ideal des Vorkampses deutscher Einheit aus den 48 er Jahren, sondern versstehen muß: die Einheitsstutterkrippe des Parteibonzentums und die bequeme Ausbeutungszentrale in Verlin für die überstaatlichen Geldmächte. Darin besteht heute die Einheit des Reiches.

Wenn man diese Erkenntnis sesthalten wurde bei politischen Entscheidungen, so wurden sich von selbst alle die Schwierigkeiten lösen bei Fragen nach der Tunlichkeit des "Festhaltens am Reichsgedanken" von "Opfern fürs Reich". Wer aber nicht zu unterscheiden vermag zwischen unverletzlichen Verpflichtungen gegen das Wohl des Deutschen Volkes und Gehorsamskunde gebungen gegen die Reichsregierung, wer die Obedienz gegenüber Verlin verwechselt mit "Reichstreue", der mag ein guter Verswaltungsbeamter sein — aber kein deutscher Staatsmann, auf den sich die Hossprung des Deutschen Volkes gründen könnte.

Das Wohl des Vaterlandes steht hoch über allen Versassungsfragen, hoch über dem "Einheitsgedanken", hoch über wirtswirtschaftlichen Gesichtspunkten und vor allen Dingen hoch, hoch über händlerischen und geldmächtlichen Interessen.

Es kann selbst eine bewußte Trennung sittlich viel höher stehen als das Zusammenbleiben unter unwürdigen und schädlichen Formen. Wer möchte behaupten, es sei für eine Familie viel besser zusammen zu bleiben, wenn sie ins Wasser gefallen ist, statt einzeln zu versuchen, ans Land zu kommen, um von dort aus den anderen zu helsen. Wenn sie zusammen bleiben, dann errtrinken sie allesamt. Oder ist es ein besonderes Zeichen von Klugsheit, wenn die Schase im Gewitter sich zusammendrängen? — dann zerreißt der niedersahrende Blitz alle. Oder hat man schon gehört, daß das beste Mittel gegen schweres seindliches Geschüßsseuer ist, daß alle auf einen Hausen zusammenlausen? — "Aber man braucht dem Deutschen Volk ja nur andauernd von der Einsheit des Reiches" vorreden, und darauf spekulieren, daß es sich darunter etwas besonders Schönes aus alter Zeit vorstellt, so kann man sicher sein, daß die Warner vor solchem Einheitssanatismus von "Frankfurter Zeitung", "Verliner Tagblatt", "Vorwärts" und "Vosssischer Zeitung" als Reichsverräter, Partikularisten und noch Schlimmeres bezeichnet werden.

Glaubt man wirklich, daß der Familiensinn vom andauernden Beieinanderhoden in einer Stube abhängig ist? Ist es in Zeiten der Not nicht viel gescheidter, wenn die erwachsenen Söhne aus dem Hause gehen, um sich allein durchzuschlagen? Glaubt man wirklich, daß es für den Steuerbüttel schwerer sei, eine Familie auszupfänden, wenn sie zuhause beisammensist, als wenn jedes Familienmitglied einzeln ausgepfändet werden muß? Und das Wichtigste: Waren etwa die Bahern, Württemberger und Badener im Jahre 1870 schlechtere Deutsche als im Jahre 1921, hingen die Demokraten von 48 weniger am Deutschen Volk als die Einheitsschwärmer von heute??

Hat überhaupt die Einheit der Berliner Verfassung, d. h. der Steuereintreibung und Verwaltung — also von lauter äußerliche

Organisationssormen — etwas mit der Einheit des Deutschen "Volkes" zu tun??

Gehören unsere deutschösterreichischen Brüder nicht 1000 mal inniger zum deutschen Volk, als die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens?

Sind die Schieber und Wucherer, auch wenn sie von Geburt Deutsche und ihrem Kinderglauben nach Christen sind, durch ihre täglichen Besuche auf den deutschen Großbanken und Börsen wichtiger für das Deutschtum als die wegen ihres Deutschtums schwerversolgten Deutschen in den Sudetenländern in Tschechien, in Polen und in den anderen unerlösten Gebieten??

Besteht die Einheit eines Volkes nicht viel mehr in der Einheit seiner Sprache, seiner Sitte, seiner Rultur, seiner Tradition, in der Einheit seines Weltbildes, seiner Rasse?

Ob also die sogenannte Einheit des Reiches durch einen Steuerstreit zerrissen oder gefährdet wird, steht und fällt mit der Beantwortung der Frage, ob man die bestehende und nach Unnahme der neuen Steuern mit voller Wucht einsehende Ausplünderung des Deutschen Volkes durch die Verliner Zentralregierung für nühlich oder schädlich hält.

Selbst wenn wirklich ein allgemeiner Steuerstreik einen Zerfall der Berliner Einheit bedeuten würde (wenn wir selbst diese als falsch nachgewiesene Fragestellung benüten), so ist damit noch lange nicht gesagt, daß damit das Deutsche Volk in seiner inneren völkischen Einheit Schaden leiden müßte.

Ein wirklicher Neuaufbau des Deutschen Reiches verlangt jedenfalls als unbedingte und unerläßliche Voraussehung die radikale Befreiung von einer geradezu tötlichen Form der staatslichen Finanz- und Steuerwirtschaft.

#### d) Außenpolitische Solgen.

Auch die Wirkung eines allgemeinen Steuerstreikes auf das Ausland muß in einer theoretischen Erörterung der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit des Steuerstreikes untersucht werden.

Wir sind ja heute in Deutschland leider so weit, daß keine Frage von Belang mehr gestellt werden kann ohne die beschämende Frage: Was würde der Feind und das Ausland dazu sagen??

Der Feind hat am Steuerstreik zwei widersprechende Interessen: Zunächst muß der Feind befürchten, daß er infolge des Steuerstreiks die von Deutschland erwarteten Zahlungen nicht bekommt. Diese Ansicht wird ihn anstacheln, sein Möglichstes gegen die Ausbreitung des Steuerstreiks zu tun. Wie bereits geschildert, sind aber all diese Bestrebungen Versuche mit un-

tauglichen Mitteln. Denn der Feind wird nicht dann und nicht beshalb die erwarteten Zahlungen von Deutschland nicht bekommen, weil das Volk gegen die Steuern streikt, sondern er wird sie nicht erhalten aus inneren Notwendigkeiten heraus, weil die Leistung der aufgelegten Zahlungen das Menschenmögliche überschreitet und weil weder die Feinde noch das deutsche Volk die Macht besitzen, Unmögliches möglich zu machen. Es wird also lediglich davon abhängen, ob bei Ausbruch des deutschen Steuersstreiks die seindlichen Regierungen das Verfehlte und Unmögliche der Auflagen an Deutschland einsehen oder nicht. Zur Zeit bestehen noch keine Anzeichen dafür, daß eine solche Einsicht bei unseren Feinden Plat greift.

Eine förmliche Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland ist nicht zu erwarten. Sie ware auch ein Unsinn und überflüssig. Denn wir leben ohnedies noch in fortgesetztem Rriegszustand mit Frankreich, nur mit dem Unterschied, daß wir nicht mehr mit mili= tärischen Waffen uns wehren können. Das Volk selbst aber weiß und empfindet, daß all die fortgesetten Rechtsbrüche des Feindes nichts anderes als Kriegshandlungen darstellen. Die Unterstühung der polnischen Umtriebe in Oberschlesien, die Sanktionen, die Zusammenziehung der Truppen im Ruhrgebiet, mit der Bereitschaft jederzeit einzuruden, die Besetzung mit ihren unerhörten Auflagen, endlich die selbst dem Versailler Vertrag, noch mehr aber dem Grundsat von dem Grundsat von dem "Selbstbestimmungsrecht der Völker" hohnsprechende, auf Erdrosselung der deutschen Wirtschaft abzielende "Seilung" Oberschlesiens, — das ist alles fortgesetzter Rrieg, nur Krieg nicht mit Waffen, sondern Krieg mit Demütigungen und mit wirtschaftlicher Ausbeutung. Diese Urt bes Rrieges wird also dann mit allen Mitteln, Die bereits früher angedeutet, fortgesett werden.

## Der Ausweg.

Wir haben schon wiederholt und mit aller Entschiedenheit betont, daß nicht der Steuerstreik, sondern die Finanzpolitik des Reiches alle die Folgen auslösen muß, die in den vorangehenden Abschnitten geschildert wurden. Finanzpolitik ist zwar zu eng gefaßt; denn es lassen sich eben die verschiedenen Arten Politik nicht voneinander trennen. So hat die ungenügende Politik während des Rrieges die Erfolge der militärischen Rriegkührung ausgehoben und ins Gegenteil verkehrt, die Zaghaftigkeit und Halbheit der inneren Politik hat die innere Festigkeit des deutschen Volkes zermürbt und zu den katastrophalen Folgen in der äußeren Politik geführt. Das Dokument und der Besähigungsnachweis d. h. der Unfähigkeitskaachweis für unsere Gesamtpolitik heißt: Friede von Versailles.

Daß der Dilettantismus in der Staatsführung in der Nachkriegszeit noch weiter um sich gegriffen hat, liegt vor aller Augen. Ihren fühlbarsten Ausdruck aber findet die Gesamtpolitik der deutsichen Regierung in den Steuerlasten, die dem deutschen Volk in seiner Gesamtheit aufgebürdet werden.

Mit diesen Feststellungen haben wir aber, wie schon früher bemerkt, die letzten Gründe noch keineswegs erschöpst, die zu der heutigen unlösbar scheinenden Verwirrung geführt haben. Dazu führt uns erst die Feststellung: wem zum Auten die ganze unheilvolle Politikausgeschlagen ist.

Daß es bie großen Geldmächte sind, die unsichtbar und anonym die Welt beherrschen, erscheint wohl den meisten wahrscheinlich, aber der Nachweis hiefür gelingt nur, wenn, wie hier geschehen, erkannt wird, daß die Herrschaftsurkunde der Großgeldmacht — die festverzinsliche Schuldverschreibung des Staates ist.

Die verzinsliche Staatsanleihe ist das ureigentliche Herschaftssymbol der Geldmacht. Und zwar liegt hiebei der Nachdruck auf dem Wort "verzinslich".

Die Zinsbarmachung aller Völker des Erdkreises ist Ziel und Zwed des Welkkrieges gewesen. Wie weit die Großgeldmacht diesem Ziel nahegekommen ist, sei durch eine kurze Uebersicht gezeigt, die die Verschuldung der wichtigsten Staaten des west-

lichen Rulturkreises umfaßt. Ich stütze mich dabei auf die Ungaben des bekannten großen englischen statistischen Jahrbuches für das Jahr 1921.

The Staatesman Year-Book gibt die Verschuldung Englands — also des englischen Volkes an das Rapital — an für den 31. März 1921 auf 7537200000 Pfund Sterling mit einem Zinsen bienst von 349,6 Millionen Pfund Sterling. — nach dem derzeitigen Stand der deutschen Mark von ca. 420 Mk., sohin eine Schuld von 3176224000000 (3 Villionen 176 Milliarden 224 Millionen Mark) mit einer jährlichen Zinsenlast von 146,8 Milliarden Mark!!

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika schulden nach der gleichen statistischen Quelle am 31. März 1920 24 297 918,411 Dollars (24 Milliarden 297 Millionen 918,411 Dollars) eine Riesensumme, die bei dem derzeitigen Rursstand des Dollars von ca. 120 Mark in unserem Geld rund 2900 Milliarden den beträgt, die das siegreiche amerikanische Volk als Siegesfrucht der alles beherrschenden Geldmacht verzinsen muß.

Frankreich schuldet an innere und äußere Staatsgläubiger 285 Milliarden 883 Millionen Francs. In deutsche Basluta umgerechnet (Rurs 8. Oktober 21 = 892 für 100 Francs), somit 2 552 074 360 000 Mark, also ebenfalls über  $2\frac{1}{2}$  Billionen Mark Schulden, die das Volk zu verzinsen hat — an die gleiche übersstaatliche Finanzewalt, der wir und die anderen Völker zindspflichtig geworden sind durch eine grundsählich versehlte Finanzepolitik.

Italien bezahlt seinen "sacro egoismo" mit einer öffentlichen Schuld von rund 72 Milliarden Lire = 351 Milliarden Mk.

Ranada mit seiner Bevölkerung von 7206 643 Menschen — also ziemlich so viel wie Bayern — ist an das Rapital verschuldet mit 3014 483 774 Pollars, nach deutschem Geld also rund 360 Milslarden Mark!

Australien muß aus seinen 5,2 Millionen Einwohnern die Zinsen für eine öffentliche Schuld von 381 415 317.— Pfund Sterling = rd. 160 Milliarden Papiermark herausholen!

Die Sieger haben es also auch nicht besser, sie leiden genau wie wir an den gleichen Grundsehlern staatlicher Finanzwirtschaft. Ueberall sehen wir die gleiche Erscheinung einer uferlosen Verschuldung der Völker an das internationale Finanz-kapital, das überall die Regierungen der Völker in den Zinsendienst für ihre Interessen eingespannt hat.

Wir brauchen uns dabei gar nicht vorzustellen, daß etwa die sämtlichen Finanzminister unredlicherweise dabei bestimmten mit Bestechungssummen unterstührten Anträgen der Großkapitaslisten Folge leisten würden, das ist sogar ganz bestimmt nicht der

Fall. Wir haben es hier mit viel tiefer und fester eingewurzelten Rechtsvorstellungen zu tun, die geradezu Gemeingut der west-lichen Welt geworden sind, das ist die Rechtsvorstellung, daß jede Art von Geldbesit ein Anrecht auf einen andauernden Zufluß aus der Arbeit Anderer — den Zins — in sich schließe.

Hierin liegt die ungeheure Bedeutung des Zinsproblems — und deshalb ist die Lösung des Zinsproblems die erste und wichtigste Aufgade für die ganze Welt. Mit nationalökonomischem Schulmeinungen kommt man dem Weltproblem des Zinses auf keine Weise nahe. Die volkswirtschaftlichen Rechtsertigungen für das Zinsnehmen sind überhaupt keine Begründungen für den Zins, sondern nur die Wiedergade von oft recht sadenscheinigen Begründungsversuchen der interessierten Kreise. Ferner, und das ist der wichtigere Gesichtspunkt für unsere gesamte Betrachtung, beschäftigt sich die Volkswirtschaft in ihren Aussührungen über den Kapitalzins sast ausschließlich nur mit dem Privatkredit und den daraus sließenden Verhältnissen der Gläubiger und Schuldener untereinander, nicht aber mit der modernen Form des Staatsekredites.

Es ist hier nicht der Raum für eine längere Auseinandersetzung mit der zünftigen Nationalökonomie. Für uns handelt es sich um die wirtschaftliche Eristenzfrage für alle Völker des west= lichen Rulturfreises, bei denen eben gerade die Rechtsvorstellung bes Zinses zu der sog, hochkapitalistischen Kredit= und Zinswirt= schaft geführt hat, deren Folgen wir nun vor uns sehen. Daß diese Folgen unheilvoll und unhaltbar find, sollte nach den oben gebrachten Ziffern ber internationalen Verschuldung aller am Krieg beteiligten Bölker keines weiteren Beweises bedürfen. Diese Erkenntnis rechtfertigt allein für sich schon den Schluff, daß die betriebene Finanzpolitik — die Geldbedürfnisse der Staaten auf dem Unleiheweg zu beden — falsch war. Ebenso falsch, wie überhaupt die Gleichsetzung des Staates mit dem Gelbsucher, mit der die Verteidiger der staatlichen Finanzpolitik immer wieder operieren, eben grundsählich falsch ist. diese Parallele: Privater gleich Staat stimmen, so mußte auch der Private umgekehrt in der Lage sein, für sich — Steuern auszuschreiben etwa in seiner Nachbarschaft, um seinen Geldbedarf zu beden, oder für sich ein Gesetz zu machen und seinen unbequemen Nachbar zum Tod zu verurteilen oder zu enteignen alles Funktionen, die dem souveranen Staat zwar zustehen, aber niemals dem Brivaten.

Gerade der Gedanke an die Machtvollkommenheit des Staates bei der Einhebung von Steuern zeigt, daß der Staat eben sehr wohl andere Möglichkeiten besitzt, seinen Geldbedarf zu decken, als der Private, daß der Staat keineswegs auf den Unleiheweg angewiesen ist wie der Private.

Außerdem besitt der Staat in seiner Münzhoheit und in seinem Recht der Geldschöpfung auf Grund von Genehmigungen durch die Volksvertretung eine weitere Möglichkeit, seinen Geldsbedarf auf zinslosem Weg zu decken.

Die Erinnerung an die ja ebenfalls schon oft betätigte Souveränität der Staaten bei erklärten gänzlichen oder teilweisen Staatsbankerotten, lehrt uns, daß der Staat auch diese Möglichkeit hat, sich aus eigener Machtvollkommenheit und ohne sede Schadenersappflicht seiner Schulden zu entledigen.

Aus diesen Erkenntnissen wachsen natürlich und einfach die Vorschläge, die geeignet sind, das Chaos zu lösen und für die Zukunft neue Wege zu zeigen.

Eine zweifache Aufgabe muß dabei jeder wirklich durchgreifende Reformvorschlag erfüllen. Erstens die Abbürdung und Auflösung der bestehenden Zinspflicht unter möglichster Schonung des Wirtschaftslebens, und zweitens die Finanzierung neuer großer staatlicher Aufgaben auf zinsloser

Grundlage.

Das "erstens und zweitens" ist nicht so zu verstehen, daß in zeitlicher Folge zuerst die Beseitigung und Auslösung der heute bestehenden Zinsknechtschaft erfolgt sein müßte, damit dann die Finanzierung staatlicher Aufgaben auf zinsloser Grundlage ersolgen könnte. Im Gegenteil bestehen Anzeichen dafür, daß unsere Vorschläge für die Finanzierung großer Werke auf zinsloser Grundlage schon längst Wirklichkeit geworden sein werden, während sich die Staaten noch immer damit abquälen, ihren Zinsverpslichtungen durch immer wahnsinnigere Steuern nachzustommen.

Wenn heute — wie sich Lord Churchill in seiner letzen großen Rede in Dundee ausdrückte — das Zinseintreiben "zur staatlichen Hauptindustrie" geworden ist, so wird uns damit nur von einer Stelle bestätigt, die bei allen Völkern gehört wird, daß wir mit unseren Feststellungen dieses Zustandes schon immer recht gehabt haben.

Wenn durch eine grundsätlich versehlte Finanzpolitik alle Völker in die Zinsknechtschaft verstrickt worden sind, so lautet die natürliche und einsache Forderung dagegen: Uusbebung dieser Zinsknechtschaft durch Einstellung des staatlichen

Binsendienstes.

Unsere erste Forderung lautet daher: Einstellung des Zinsensdienstes bei allen festverzinslichen Schuldverschreibungen des Reiches, der Bundesstaaten und aller Selbstverwaltungskörper, insbesondere der Kriegsanleihen, der Reichsschatwechsel usw. Die sämtlichen Schuldtitel werden den Eigentümern als zinslose Bankguthaben weitergeführt.

Die zweite Grundforderung lautet: Der Staat bestreitet die Rosten von Neuschöpfungen (Ausbau der Wasserkräfte, Kanalbauten etc.), soweit die Mittel nicht direkt aus Steuerleistungen geschöpft werden können, durch die Ausgabe unverzinslicher Staatskassenscheine. Diese Geldscheine werden aus den Erträgnissen der Neuanlagen wieder eingelöst.

Wie im einzelnen finanz- und banktechnisch die Umwandlung der verschiedenen Anleihepapiere in Bankguthaben durchgeführt werden soll, dies darzustellen kann nicht Aufgabe dieser Schrift sein. Daß aber auch solche Vorschläge durchaus nicht dilletantisch oder utopisch sind, geht daraus hervor, daß einer der angesehensten Banksahleute, der † Hamburger Hypothekenbankvirektor Bendigen, diese Waßnahme für die Kriegsanleihen gefordert hat und hiefür in seinem Aufsahe im "Bankarchiv" vom 1. Dezember 1919 einen durchgearbeiteten Gesehentwurf vorgelegt hat.

Diese beiden Forderungen sind die logische Konsequenz aus den gewonnenen Erkenntnissen. Ohne Künstelei, ohne Umschweise wachsen diese beiden Vorschläge zur Gesundung aus der richtigen Diagnose des Krankheitserregers — des Zinses — hervor.

Un der Tatsache der Zinsknechtschaft aller Völker des westlichen Kulturkreises kann nach den mitgeteilten Ziffern der Staatsschulden bei Freund und Feind nicht gerüttelt werden, ebensowenig an der dadurch bewiesenen Tatsache, daß der Zinsendienst die weitaus wichtigste Staatsaufgabe geworden ist, wie das Steuermachen und Eintreiben die Hauptbeschäftigung der Parlamente und Regierungsorgane. Gegen diese furchtbare Tatsache gibt es nur eine Untwort: Besreiung! Besreiung von der Zinsknechtschaft!

Clausewit sagt einmal: Im Kriege ist alles einsach, aber das Einsache ist höchst schwierig. In diesem schwersten Krieg, den die Menschheit um die Freiheit und Würde der Arbeit zu sühren hat, ist ebenfalls die vorstehende Antwort höchst einsach, aber die Durchsührung höchst schwierig. Nicht schwierig wegen der zu ersgreisenden Magnahmen, sondern wegen der unbeschränkten Machtmittel des Gegners.

Die Zinsloserklärung der sestverzinslichen Staatspapiere unter gleichzeitiger Umwandlung in zinslose Bankguthaben ist so einsach und leicht wie die Verordnung irgend eines anderen Gesetzes. Sedenfalls viel leichter als der Vollzug irgend eines Steuergesetzes. Schwierig ist nur die Ueberwindung der Widersstände der an den heutigen Zuständen Interessierten.

Die Zahl der an den heutigen Zuständen wirklich Interessierten ist an sich verschwindend klein, groß ist nur die Zahl der Mitsläuser, die vermeintlich aus dem Zinsendienst des Staates Nuhen ziehen. Wer einigermaßen ausmerksam die darauf bezüglichen statistischen Angaben gelesen hat in dem Abschnitt über die Nuh-

nießer (Seite 21 f.), kann darüber nicht mehr im Zweisel sein. Wir erinnern uns daran, daß selbstverständlich die Gesamtheit der Steuerzahler die Summen aufbringen muß, die in Gestalt von Zinsen an die Anleihebesitzer bezahlt werden müssen. Wir haben gesehen, daß die Steuern ziemlich gleichmäßig von der Gesamtheit aller Arbeitenden — und zwar ebenso sehr von allen Handarbeitern wie auch von den Großarbeitern der Volkswirschaft, den Industriellen, eingetrieben werden, und daß diese Steuern nahezu restloß in die Taschen des Leihsapitales fließen. Es gibt also in diesem Punkte keine Gegnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Beide leiden ganz gleich unter der unsinnigen wirtschaftmordenden Steuerpolitik des Staates, die eine Folge des widersinnigen Zinsversprechens des Staates ist und ausschließlich den Zinspapierbesitzern zugute kommt.

Die klare Erkenntnis dieser einsachen Tatsache wird nur daburch verschleiert, weil neben den wenigen Großleibkapitalbesitzern, die aber, wie gezeigt, prozentual die weitaus größte Masse der Zinspapiere in ihrem Besitze hält, viele viele Millionen mittlerer und kleiner Rapitalisten (Rapitalisten ist für diese Leute ja eigenklich nicht der richtige Ausdruck, denn es handelt sich dabei um die Besitzer von Spargelbern) — ihre Ersparnisse ebenfalls in zinstragenden Wertpapieren angelegt haben. Diese Leute haben also wohl kleine Zinsbeträge aus ihren Wertpapieren zu erwarten, sie vergessen vor dieser angenehmen Tatsache sosort, daß sie diese Zinsen — weil eben der Staat nur geben kann, was er seiner Bürgern wieder in irgend einer Form abnehmen muß — selbst bezahlen müssen durch direkte oder — damit man es noch weniger merken soll — indirekte Steuern. Aber nicht nur die eigenen Zinsen müssen den Zinsempfängern selbst bezahlt werden, auch ein gut Teil der an die Großleihkapitalbesitzer abzusührenden Zinsen müssen den Kleinen Zinsnehmern mitbezahlt werden.

Dies trifft für alle irgendwie wirtschaftlich Tätigen zu, ob sie nun selbst im Besit von kestverzinslichen Papieren sind oder überhaupt keine besitzen, wie die überwiegende Masse der Handarbeiter. Der 10 prozentige Lohnabzug des Arbeiters, die ungeheure steuerliche Belastung des gewerblich oder industriell Sätigen übertrifft in allen Fällen weitaus das Einkommen aus dem Besit von kestverzinslichen Papieren. Man kann geradezu davon sprechen, daß für den gesamten mittleren und kleinen Wertpapierbesitzer die "Brechung der Zinsknechtschaft" schon Satsache geworden ist.

Unders sieht sich die Sache natürlich an für den Besitzer der Milliardensorderungen an den Staat. Diese Vertreter der überstaatlichen Geldmacht haben ihre Milliarden nicht in lebenslänglicher schwerer Arbeit durch Eiser und Fleiß verdient und zusammengespart, sondern während und durch den Krieg durch Schiebung, Wucher, Börsenspiel, Kriegsgewinn, Balutaspekulation und besonders durch die großen bankgeschäftlichen Transaktionen bei Unterbringung der Kriegsanleihen sowie bei der Befriedigung des uferlosen Gelbbedarses der Revolutionsregie-

rungen mit leichter Mühe gewonnen.

Wenn der Markmillionär heute mit seinen 40 oder 50 000 Mark Rente gegen früher ein armer Mann geworden ist, so trifft dieß keineswegs für den Milliardär zu, der trot allerlei Rapitalsertragssteuern mit einem Zinseinkommen von 40—50 Millionen hohnlächelnd auf die Preissteigerungen heruntersehen kann, denn ihm bleiben selbst bei luxuriösester Lebensführung über seinen Bedarf hinaus noch viele Millionen, die er alljährlich in neuen zinspflichtigen Wertpapieren anlegen kann, die ihm dann

der Staat wieder verzinst.

Nur mit einer Gruppe muffen wir uns noch ganz kurz bes schäftigen, das sind die Kleinrentner, die ganz auf die kleinen Binserträgnisse aus ihren Ersparnissen angewiesen sind. Die Mot dieser Rleinrentner und Pensionisten überschreitet alles Maß. Es ist daher natürlich, daß die Forderung nach Aufhebung des Zinsendienstes bei diesen Ceuten großen Schrecken hervorrufen muß. Un sich muß nun allerdings einmal rund herausgesagt werden, daß der Rentnerstand volkswirtschaftlich betrachtet teine Berech tigung hat, und unter der heutigen Wirtschaftsform ist auch tatfächlich der Rentnerstand ein sterbender Stand geworden, und Tausende von Eltern haben es aufstecken muffen, ihren Lieblingen einen gefüllten Geldsad zu hinterlassen, von dem die Rinder ohne Arbeit und Mühe von den Zinsen — also von der Arbeit Anderer — hätten leben können. Dies ist gut so. Es war höchste Zeit, daß mit dem Rentenideal einmal gründlich aufgeräumt wird. Man soll fleißig sein und was lernen, sparen soviel man kann und niemand hat etwas dagegen, wenn man dann im höheren Alter die Früchte seines Fleißes in Ruhe und Würde genießen kann. Aber die Umwandlung der Ersparnisse in Zinspapiere war ein Krebsschaden unserer Volkswirtschaft geworden. Der Zinsgedanke hatte sich so tief in das Rechtsbewußtsein unseres Volkes eingefressen, daß es geradezu als unverantwortlich angesehen wurde, "das Kapital anzugreifen" und mehr als die Zinserträgnisse zu verbrauchen. Gedanken, woher eigentlich diese Zinsen kamen, machte sich gemeinhin niemand. Die durch das Vor-handensein der Staatspapiere immer gebotene Gelegenheit, jeden überflüssigen Tausendmarkschein in ein zinstragendes Papier umzuwandeln, ließ diese merkwürdige Eigenschaft des Geldes, "Zinsen zu tragen", als etwas ganz natürliches erscheinen, als eine dem Gelde geradezu eigentümliche Eigenschaft — aus sich selbst heraus zu wachsen.

So sehr entgegengesett dieses "Aus-sich-selbst-heraus-Wachsen" des Geldes allen irdischen Erscheinungen war, so wurde das Zinstragen doch geradezu zum unumstößlichen Dogma der letten Sahrzehnte. Wir sagen nicht zuviel, daß in dieser Satsache, in diesem widerspruchslos hingenommenen Phänomen des zinstragenden Geldes geradezu der Rern des modernen kapistalistischen Shitems gesucht werden muß.

Die Verseuchung unserer wirtschaftlichen Anschauungen durch bas Zins- und Kentenideal hat in jeder Weise nachteilig auf die sozialen Instinkte der Menschen eingewirkt. Wem es gelang, einen Haufen Geld zusammenzubringen, so daß er von den Zinsen bequem leben konnte, der hörte auf zu arbeiten, der war jeder Sorge um die Erhaltung seines Besites enthoben, für den machte der Staat den Zinseintreiber. Für den galt nicht mehr das Dichterwort: "Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen." Mit dem Rentenideal schied der Rentier aus aus dem Rreise seiner schaffenden Volksgenossen. Dies ist das grundsätzlich den Leihkapitalbesitz von jeder anderen Form des Besitzes Unterscheidende. Rein Bauer, kein Großgrundbesitzer, kein Gewerbetreibender, kein Industrieller kann sich hinsetzen und Undere für sich arbeiten lassen, sie alle müssen sich rühren, fleißig sein, den Uder bestellen, arbeiten, fürsorgen für Robstoffe und Absat, und je größer die Unternehmung, je größer der Besit wird, desto mehr wird der Besitzer zum höchst verantwortlichen Verwalter seines Besitzes im Interesse der Gesantheit wie in seinem eigenen. Aber mühelos fällt keinem anderen Besitz ber Ertrag in den Schof wie dem Besitzer festverzinslicher Papiere — der Zins.

Wie eine furchtbare Strafe für die Autnießer des Rentenideales trifft diese nun die völlige Entwertung Ihrer Zinsen und ihrer Kapitalien. Nicht als Strafe im bürgerlichen Sinn, sondern gewissermassen metaphysisch als Strafe für eine verkehrte antisoziale Geistesverfassung sind die Millionen der kleinen und mittleren Rentner um Kapital und Zinsen betrogen.

Dies schließt keineswegs aus, daß die Leidtragenden, die ja für sich persönlich nichts für ein verkehrtes System können, unser volles Mitleid und unsere Hilfe verdienen.

Diese Hilse hat aber nicht zu erfolgen als eine ebenso unwürdige wie aussichtslose Bettelei, sondern als durchgreisende staatliche Hilsaktion. Diese Hilsaktion kann nur in der Weise erfolgen, daß die Rleinrentner und diesenigen, die durch den bestehenden verschleierten Staatsbankerott — denn so und nicht anders muß die staatlich betriebene bezw. verursachte Geldentwertung bezeichnet werden — um ihr Einsommen betrogen sind, ihr Schuldverschreibungen an den Staat abliesern, und der Staat dafür eine ausskommliche, dem gesunkenen Geldwert entsprechende Rente aus Lebensdauer seistest. Durch eine derartige Hilsaktion könnte den Rleinrentnern durchgreisend geholsen werden, unendliches Elend gemildert und gleichzeitig der Staat von einer dauernden Inss-

zahlung befreit werden. Mit dem Tode des Kentenbeziehers wurde eben auch für den Staat die Schuld erloschen sein. Die Abstufung der Rentenhöhe ließe sich nach den Ergebnissen der Versicherungsmathematik unschwer einrichten. Eine solche Hilfe für die Rleinrentner und diesen gleichzusetende Bürger wäre nichts anderes als ein an sich selbstwerständlicher Akt sozialer Gerechtigkeit. Ueber die Durchführbarkeit kann gar kein Zweifel bestehen, wenn man sich an die ungeheuren Summen erinnert, die sich unsere Regierung verpflichtet hat an den Feind zu bezahlen. Und die sittliche Pflicht unsere eigenen Volksgenossen nicht verhungern zu lassen, steht trot aller unterschriebenen und abgepreften Verträge viel höher als die Vertragstreue unerfättlichen und rachgierigen Feinden gegenüber. Unter Berücksichtigung ber eben geschilderten sozialen Hilfsaktion für die am empfindlichsten getroffenen Opfer einer verkehrten Finanzpolitik, sowie einer grundfählich falschen Auffassung vom Sparen dem Rentenideal zuliebe, bleibt daher die einzige Rettung, ber einzige Ausweg aus bem sonft unentwirrbaren finangiellen wirtschaftlichen und moralischen Chaos, die Aufhebung des Zinsen-dienstes aus allen festverzinslichen Schuldverschreibungen ber Staaten usw.

Für Deutschland ist die Verweigerung einer Zinszahlung aus den Wiedergutmachungspapieren Lebensbedingung. Es braucht damit noch nicht einmal eine Weigerung der Wie= dergutmachung verbunden sein, eine solche liegt auf Seite der Siegervölker durchaus im Rahmen des Rechtsbewußtseins des Siegers, der eben kraft seines Sieges das Recht hat, Gühne und Schadenersatz zu verlangen für wirklich angerichteten Schaden. Ein Wiederaufbau Aordfrankreiche liegt aber im Bereich der Leistungsfähigkeit Deutschlands: eine solidarische Wiederaufbauarbeit der am Krieg beteiligten Völker würde sogar eine segensreiche und willkommene Arbeitsgelegenheit für ganz Europa bedeuten; aber eine Zinszahlung, die weit größer ist als die Wiederaufbaukosten, ist für alle Beteiligten gleich verhängnisvoll. Denn wenn auch die weltbeherrschenden Geldmächte noch so viel Zinsen einstecken, deshalb bekommt kein vertriebener nordfranzösischer Bewohner sein zerstörtes Heim wieder aufgebaut, und die ungeheure Zinsenlast des französischen Steuerzahlers wird um keinen Centime kleiner. Aber alle trifft das gleiche Unheil der Entwertung ihrer Ersparnisse durch eine allgemeine Geldentwertung, der die Steigerung der Einkommen nirgends Schritt hält. Gewaltig und allbeherrschend steigt nur die Macht bes überstaatlichen Rapitals zu weltbeherrschender Größe auf.

Eine Befreiung von der Weltherrschaft mammonistischer Gewalten ist nicht nur eine völkische, wirtschaftliche und finanzielle Notwendigkeit, sie ist auch eine Notwendigkeit allerhöchster sittlicher Bedeutung. Eine Lösung auf undlutige Weise, wie wir sie eben

angedeutet haben, müßte auch von den Juden richtig verstanden werden als die einzige Möglichkeit, sich zu bewahren vor geradezu fürchterlichen Formen der blutigen Befreiung von den Qualen der Zinsknechtschaft, die heute auf den Völkern lastet.

Ob unter einsichtiger Mitarbeit der derzeitigen Auhnießer des hochkapitalistischen Systems oder gegen dieselben, wird die Brechung der Zinsknechtschaft erfolgen mit Natursgewalt. Meistern können ja heute die mammonistischen Weltsbeherrscher die Weltwirtschaftskrisis schon lange nicht mehr. Eine Herrschaft, die auf grundsätlich falschen Rechtsvorstellungen aufgebaut ist, lätt sich eben auf die Dauer nicht halten, sie muß zussammenbrechen.

Die Vorspiegelung, daß der Staat zur Befriedigung seines Geldbedarses sich an das Großkapital zu wenden hätte, wofür er Zinsen zu bezahlen hätte, ist eine bewußte Irreführung mit dem beabsichtigten und fast gelungenen Endzweck, die Regiezungsgewalt in den ausschließlichen Dienst der Geldmächte zu pressen. Aber eben an der Widernatürlichkeit dieses Zustandes wird die Herrschaft der Geldmächte über die Staaten und Völker zerbrechen.

Diese Herrschaft wird um so eher zerbrechen, je eher mutiger Entschluß wagt, die Finanzierung eines großen Werkes auf zins-loser Grundlage vorzunehmen.

Damit kommen wir zum 2. Vorschlag, der den Weg zeigt wie in Zukunft die Wiederkehr so verkehrter staatlicher Finanzpolitik vermieden werden kann.

"Der Staat bestreitet die Rosten für Neuschöpfungen (Außbauvon Wasserkräften, Eisenbahn und Ranalbauten usw.), soweit die Mittel hiefür nicht durch direkte Steuern aufgebracht werden können, durch die Außgabe unverzinslicher Staatskassenscheine.

Wir halten uns für verpflichtet, diesen Vorschlag an einem recht sinnfälligen Beispiel zu erklären.

Das uns Bayern am nächsten liegende Beispiel — die Ersschließung unserer Wasserkräfte — ist um deswillen besonders geeignet, weil der hier vorliegende Fall "mutatis mutandis" auf jede große Neuschöpfung anwendbar ist.

Wir stellen gegenüber: Wie es gemacht wurde und Wie es gemacht hätte werden sollen.

Der Ausbau der baherischen Wasserkräfte verursacht einen Rostenauswand von ungefähr 800 Millionen Mark. Zu diesem Zwecke wurde eine Aktiengesellschaft gegründet. Diese Aktienschellschaft besteht aber nur aus einigen Staatsbeamten und Rommissaren, so daß wir es eigentlich nur mit einer Scheingrüns

dung des Staates zu tun haben. Das Kapital dieser Aktien-Gesellschaft ist fast ganz vom Staate gegeben worden. Selbstverständlich sind auch die sogenannten "D" Banken beteiligt. Das Aktienkapital beträgt 50, bezw. 75 Millionen Mark.

Diese Aktiengesellschaft schreibt nun unter der Garantie des Staates eine Riesenanleihe aus von 800 Millionen Mark. Diese Anleihe wird zum Kurse von 98 % ausgegeben und mit 41/2 % verzinst und soll in ca. 63 Jahren mit 1½ % getilgt werden, beginnend mit dem Jahre 1926, dem Jahre, in dem man die Werke in Betrieb zu nehmen hofft. So wurde es beschlossen und durchgeführt trok rechtzeitiger Gegenvorschläge.

Wir muffen uns nun fragen; was kosten uns nun unsere

banerischen Wasserkräfte?

Zunächst einmal sind die geschätzten Baukosten

800 000 000 220°C. aufzubringen mit

Dann kommt die Verzinsung der geliehenen 800 Millionen bis zum Jahre 1926, während der Bauzeit zu 4½ % =

180 000 000

und schließlich die Verzinsung während der vorgeschriebenen Tilgungszeit

712 000 000 Das sind zusammen: 1692 000 000 Mt.

Rechnen wir ferner nur eine 6% Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital von 50 + 75= 125 Millionen Mark, solange die Tilgung bauert, also 37 Jahre, so sind dies weitere so ergibt dies zusammen mit obiger Summe: 1969 500 000 Mt.

277 500 000

Dies ist aber die allergunstigste Unnahme!

Wir wollen aber gar nicht streiten, über ein hin und her von ein paar hundert Millionen, nachdem der bayerische Staat mit der vorgenommenen Finanzierung auf dem Anleiheweg auf alle Fälle weit über eine Milliarde herschenkt! herschenkt an die Großkapitalisten, die so freundlich sind, dem armen bayerischen Staat ihre überflüssigen Millionen — denn sonst könnten sie diese Millionen ja nicht herleihen — gegen 4½% Zing zu pumpen.

Wenn, wie ganz bestimmt zu erwarten, die vorgesehenen Baukosten bei weitem nicht ausreichen, so mussen natürlich neue Unleihen aufgenommen werden, und an eine Tilgung ist gar nicht zu denken, dann kosten die bayerischen Wasserkäfte eben dem bayerischen Volke Jahr für Jahr so viel Zinsen, daß man davon alle 5 Jahre ein neues Walchenseewerk bauen könnte. Über das ist ja ganz gleichgültig. Der Ausbau der baverischen Wasserkräfte ist ja bei der betriebenen hochkapitalistischen Finanzierung eigentlich gar kein Vermögenszuwachs für das bayerische Volk, sondern nur eine willkommene Gelegenheit zur Unterbringung von 800 Millionen flüssiger Gelder, gegen guten und unbedingt sicheren

Zins für das Großkapital. Deshalb muß ja auch der baherische Staat — d. h. in diesem Fall, der baherische Steuerzahler — die unbeschränkte Haftung für Rapital und Zinsen (siehe Ausschreibungsbedingungen) übernehmen! Es ist also ganz gleich ob die Werke wirklich Strom liefern können, oder ob ein Naturereignis z. B. ein Erdbeben die Werke zerstört, oder ob die Werke halb fertig liegen bleiben, — die Rapitalisten bekommen ihre Zinsen, und sei es aus eigens für diesen Iweck ausgeschriesbenen Steuern. — So stehts.

Daran, daß die Werke also im allergünstigsten Fall rund 2 Milliarden kosten, daran beißt die Maus keinen Faden ab.

Bevor wir zur Besprechung unseres Vorschlages gehen, müssen wir noch besonders auf die Seltsamkeit hinweisen, daß derselbe bayerische Staat, der die Garantie und Vürgschaft für Kapital und Zinsen der ausgegebenen Schuldverschreibungen übernehmen kann, und diesen Papieren sogar die "Mündelsicherheit" versleiht, also sofort gutsteht für die 800 Millionen, — also doch diese 800 Millionen eigentlich auch besitzen muß, — denn sonst würden ihm die Kapitalisten doch gewiß ihr teures Geld nicht anvertrauen, daß dieser bayerische Staat nicht direkt dieses sein Vermögen besnützt, um die bayerischen Wasserkräfte aus eigenem Recht und eigener Machtvollkommenheit außbaut.

Wir müssen auch noch besonders darauf hinweisen, daß der bayerische Staat mit der Ausgabe der 800 Millionen neuen Wertspapiere, tatsächlich 800 Millionen schön bedrucktes Papier in den Verkehr bringt, das wegen seiner besonderen Sicherheiten, mit benen es ausstaffiert ist, mindestens eben so gut wie gewöhnsliches neues Papiergeld ist. Der glückliche Besitzer von einigen Millionen Wasserfatobligationen kann sich damit kaufen, was er will. Ob er diese Wasserfraftobligationen direkt in Jahlung gibt, oder eine kleine bankgeschäftliche Transaktion dazwischen schiedt, ist für die freie Betätigung der Raufkraft des Betreffenden auf grund seines Besitzes von Wasserkraftobligationen ganz beslanglos.

Zusammengesaßt haben wir also bei dem Ausbau der bayerischen Wasserkräfte Folgendes vor uns: Der bayerische Staat pumpt 800 Millionen, diese verzinst er und will sie tilgen. Das kostet mindestens 2 Milliarden. Der Ausbau der Wasserkräfte kostet also nicht 800 Millionen, wie der geduldige Steuerzahler annimmt, sondern er muß entweder durch teure Strompreise, oder gar durch Steuern für den Ausbau der bayerischen Wasserkräfte über 2 Milliarden berappen. Der Steuerzahler hat außerdem die Gesamtgarantie zu übernehmen gegenüber dem Rapitalisten, die Wasserksichen wicht etwa freier Besitz des bayerischen Volkes, sondern sind ausdrücklich dem "Geldgeber" verpfändet! Die Bayern bekommen aus ihren bayerischen Wasserkräften nicht

etwa billigen Strom, sondern der elektrische Strom kostet durch die Zinspflicht ca. 3—4 mal soviel, als die wirklichen Erzeugungs-kosten des Stromes betragen; d. h. die Gehälter und Löhne sämtlicher bei den "Staatlichen Wasserkraftwerken" beschäftigten und bediensteten Arbeiter, Schleußenwärter, Ingenieure, Techniker, Raufleute, Verwaltungsbeamte, Clektrotechniter, Vüropersonal usw. serner alles im Laufe eines Jahres benötigte Schmiermaterial, Puhrwolle, Sicherungen, die Reparaturarbeiten usw., betragen nur den 3. oder 4. Teil der jährlichen Zinsen! Ueberdies gibt der Staat noch ein paar Waggon neue Wertpapiere aus, um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen.

Das ganze nennt man im Jargon hochkapitalistischer Denkweise: "eine besonders glückliche Finanzierung auf der breiten Basis einer gemischtwirtschaftlichen Grundlage."

Mun zu unserm Vorschlag:

Klarer logischer Verstand muß sich sagen: Die Werke werden doch von unseren bayerischen Ingenieuren projektiert, sie werden von diesen gebaut, banerische Arbeiter, banerische Unternehmer führen die Arbeiten in jahrelanger schwieriger und fleißiger Arbeit durch, bayerische Verwaltungsbeamte oder Raufleute haben die Werke später zu verwalten — und das ganze bayerische Volk hat durch die Genehmigung seiner Volksvertreter seinen Willen kund getan, die bayerischen Wasserkräfte auszubauen. Noch mehr: das bayerische Volk in seiner Gesamtheit hat sich bereit erklärt, die benötigten Kredite für den Bau zu bewilligen. Warum also, so fragen wir, — stellt der Staat nicht aus eigenem Recht und aus eigener Machtvollkommenheit die benötigten Zahlungsmittel zur Verfügung auf Grund der genehmigten Kredite? Wenn der Staat schon für 800 Millionen gut ist — den Kapitalisten gegenüber — warum gibt er dann nicht statt der "verzinslichen" 800 Millionen neuer Papierscheine (ber Wasserkraftobligationen), unbergingliche Gutscheine der banerischen Staatsbank aus? Davon, daß er gleich ebenfalls 800 Millionen neue Staatskassenscheine ausgeben follte, kann natürlich gar keine Rede sein, denn die braucht er ja gar nicht gleich. Zur Bezahlung der Urbeiter und Unternehmer bräuchte er im ersten Sahr vielleicht 40-50 Millionen, also einen Betrag, den die Gesamtbaperische Wirtschaft in keiner Weise als Inflation spüren würde. Im folgenden Jahr wären dann schon wieder sehr viele dieser Millionen durch die Bahnen des Geldverkehrs in die staatlichen Rassen zurückgeflossen, und es bräuchte, wenn überhaupt, nur ein viel kleinerer Zusathetrag im 2. und den folgenden Sahren in Verkehr gebracht zu werden. Dabei ist noch gar nicht an die Selbstverständlichketi der baargeldlosen Ueberweisung gedacht, die jede inflationistische Einwirkung von vornherein ausschalten würde. In Wirklichkeit kann ja überhaupt von einer Inflation schon beshalb nicht gesprochen werden, weil

im vorliegenden Fall den ausgegebenen Geldscheinen neugeschaffene Werte gegenüberstehen — und nicht wie bei unserer derzeitigen Regierungsfinanzkunst — nichts!

Man hat sich in den letten Iahren wirklich nicht gescheut, Geld aus Papier zu machen. Un eine "Decung" dieses Papiergeldes hat man nur mit Grausen gedacht, aber nichts für eine Decung getan. Und nun wo eine hervorragende wirtsschaftliche Kraftquelle erschlossen werden soll, sollte die Ausgabe von ein paar Millionen neuer Gutscheine hinter denen eine vollswertige Decung steht — "inflationistisch" sein?? Oh nein! solche Einwände mag man dem armen verängstigten Steuerzahler vormachen, aber nicht jemanden, der den unerhörten Schwindel hochstapitalistischer Unleihepolitik klar durchschaut.

Als der bayerische Revolutionsstaat im November 1918 sehr viel Geld brauchte, da konnte er auf einmal Geld drucken aus eigener Machtvollkommenheit, ca. 120 Millionen völlig ungedecktes Papiergeld wurde ausgegeben, die verschiedenen Gemeinden Bayerns gaben ihr Kriegsnotgeld aus: insgesamt 138 Millionen, lauter "ungedecktes" Geld zu ganz unproduktiven Zwecken. Das war inflationistische Geldpolitik. Man hat eine solche Finanzpolitik nun allerdings nicht als das Ideal hingestellt — aber man hat sie gemacht. Es sieht daher densenigen am wenigsten an über Inflation zu jammern, wenn es sich um eine Geldschöpfung zu produktiven Zwecken handelt, die doch recht unbekümmert um die weiteren Folgen des betriebenen Finanzbolschewismus den Geldbedarf des Reiches mit der Notenpresse gedeckt haben.

Die Deckung des gesamten Staatsbedarses mit Hilse der Noten-presse ist reiner Finanzbolschewismus. Käterußland ist mit dieser angeblich antikapitalistischen Geldpolitik in die vollkommene und rettungslose Abhängigkeit vom Großkapital geraten, nirgends ist es für das Großkapital leichter, wirtschaftliche Konzessionen aller Urt zu erhalten. Desterreich hat mit viel Erfolg seinen Finang= bolschewismus betrieben, auch dort werden alle Staatsbedürfnisse mit der "Notenpresse" gedeckt. Die Folge ist auch hier eine unerhörte Verarmung des Mittelstandes, eine rasende Geldentwertung, und die Auslieferung allen nationalen Besitzes an das ausländische Großkapital. Daß die finanzielle Versklavung Desterreichs an das Ausland über den Weg des Auslandsfredites noch nicht weiter vorgeschritten ist, hat seinen Grund in dem Fehlen jeder Staatsautorität, die dem internationalen Rapital Garantie bieten könnte für den richtigen Eingang der Zinsen. Es ist dabei aber äußerst bemerkenswert, daß auch in Desterreich für die Erbauung der großen Elektrizitätswerke vom Finanzbolschewismus des Notendruckens abgegangen wird, und man sich für die Schaffung großer produktiver Werke an die bewährten Methoden westeuropäis scher hochkapitalistischer Anleihepolitik erinnert, und in diesen Sagen

eine festverzinsliche Anleihe über 1000 Millionen Kronen außgeschrieben hat. Man hat also in beiden Fällen mit großer Schlaubeit die verkehrten Maßnahmen getroffen. Statt den unproduktiven Staatsbedarf, die Kosten der Verwaltungsmaschine usw. auß Gemeinschaftsleistungen an den Staat zu decken — d. h. durch Steuern — bezahlt man die Beamten usw. mit Papier. Und für die Erstellung volkswirtschaftlich gewinnbringender Werke wendet man sich vertrauensvoll an den Kapitalsmarkt und dumpt sich 1000 Millionen zusammen, die man dann schwer verzinsen muß, obwohl man es doch sonst geradezu zur Meisterschaft im Geldmachen gebracht hat und alle 8—14 Tage eine neue Milliarde neuer Noten fabriziert.

Bei uns in Deutschland, dem Land der Halbheiten und Rompromisse, dem Lande, in dem neben gewaltigster Kraftentsaltung und Energie sich erbärmlichste Schwachheit und Charafterlosigkeit breit macht, in diesem Deutschland, das dem Ausland nicht mit Unrecht als die europäische Sphing vorkommen muß, ist es auch auf finanziellem Gebiet am allerverworrendsten. Im Unterbewußt= sein hat man noch das Gefühl, daß die Bedürfnisse des Staates nach dem alten fridericianischen Rezept nur aus Gemeinschafts= leistungen an den Staat zu decken seien — deshalb betreibt man das Steuermachen mit so viel Inbrunft. Um aber nicht altmodisch zu sein, hat man dem Finanzbolschewismus so ausgiebig gehuldigt, daß wir heute im Besitze von rund 90 000 000 000,00 Mark schön bedruckten Papiergeldes sind, hinter dem praktisch keinerlei Deckung steht. Außerdem hat man noch weit über 300 000 000 000,00 Mark festverzinsliche Schulden gemacht, ferner bemüht man sich der Schonung längst erkannter Irrlehren zu Liebe um die Vollsoziali= sierung des Deutschen Besitzes durch uferlose Steuerprojekte mit dem Erfolg, den Alfr. Lansburgh im Augustheft der "Bant" sehr nett folgendermaßen umschrieben hat: "Die Versuchung zur Steuerdefraudation wächst nicht nur im gleichen Verhältnis zur Schwere der Steuer, sondern noch viel schneller als diese, sobald die in hergebrachten Eigentumsbegriffen befangenen Besitzerkreise (!) die Steuer nicht mehr als gerechten Beitrag zur nationalen Rostenbedung, sondern als - gewollte ober ungewollte - Enteignung empfinden."

Nur im Vorbeigehen möchten wir auf die Einstellung Landburgh's zum Eigentumsbegriff hinweisen, denn wir haben und diesen Sat nicht wegen der zutreffenden Bemerkung über die gesunkene Steuermoral notiert, sondern wegen der Bemerkung über die "in hergebrachten Eigentumsbegriffen besaugenen Besitzerkreise." Wir fragen und natürlich, welche neuen Eigentumsbegriffe Herr Lansburgh in Zukunft "ohne Besangenheit im hergebrachten Eigentumsbegriff" wohl in Geltung sehen möchte. Unseres Erachtens gibt es überhaupt nur einen

eindeutigen Begriff vom Eigentum, der in einfachen Köpfen sich etwa in die Worte fassen läßt: "Was mein ist, ist mein". Die Untithese marzistischer Prägung, wonach nach Proudhon: "Eigentum Diebstahl ist", hat sich heute in vielen Köpfen umgesormt in die Worte und seider auch in die Sat: "Was Dein ist, ist mein". Wie weit dieser weitverbreitete moderne Eigentumsbegriff vergeistigt und sublimiert und an Rathenausche Organisationssormen angeglichen ist bei Herrn Lansburgh, vermögen wir nicht zu sagen.

Wir sind scheinbar etwas von unserem Thema abgekommen, aber ex war dies nötig, um gleich von vorneherein die uns gegensüber immer wieder gebrachten Einwendungen in ihrer Unhaltsbarkeit darzutun. Der Haupteinwand ist immer die angebliche Insslation, die durch die Ausgabe von neuen Staatskassenschen hersvorgerusen würde. — Wir mußten deshalb

erstens nachweisen, daß von einer "Inflation" überhaupt keine Rebe sein kann, wenn gleichzeitig neue Werte geschaffen werden;

zweitens, daß durch den Druck der Wasserkraftobligationen ja ebenfalls neue Papierwerte geschaffen werden, die für die Bessitzer "Rauftraft" sind;

drittens, daß bei der üblichen Geldbeschaffung auf dem Unleiheweg auf jeden Fall viel mehr neues Papier gedruckt wird, als wenn nur die laufenden Bedürfnisse für den Bau durch neue Notenausgabe gedeckt werden müssen;

viertens haben wir besonders darauf hingewiesen, daß nur ein ganz geringer Bruchteil des Gesantbedarses wirklich in neuen Noten ausgegeben werden müßte, da der Großteil der Zahlungen bargeldlos erfolgen könnte;

fünftens haben wir den Nachweis gebracht, um welch ungeheure Summen durch die Erbauung aus Unleihemitteln die großen Kraftwerke verteuert werden;

sechstens haben wir damit den Beweis geführt, daß die übliche Form der Finanzierung auf dem Anleiheweg gleichbedeutend ist mit der Auslieferung der wertvollsten nationalen Kraftquellen an das Leihkapital. Nicht die Gesamtheit hat den Auhen aus der Arbeit ihrer Ingenieure und Arbeiter, aus den Bodenschen und Wassersträften, sondern die Verbraucher müssen den Strom oder die Erzeugnisse daraus, wie Stickstoff, durch die Zinspflicht um ein vielsaches verteuert bezahlen;

siebtens ist noch besonders bemerkenswert, daß die Gesamtheit für alle diese Tribute an das Großleihkapital noch ausdrücklich die Garantie übernommen hat.

Aur wenn man sich alle diese Punkte vor Augen hält, kann man sich ein Bild machen von der geradezu unglaublichen Versährenheit unserer sinanziellen Verhältnisse.

Auch für diesen unseren zweiten Vorschlag gilt, daß die große Einfacheit und Rlarheit desselben die Durchführung so erschwert, nicht beshalb, weil die Durchführung an sich schwierig wäre, sondern weil die Widerstände, die aus interessierter Gegnerschaft, aus Venksausheit und Vequemlichkeit herrühren, so unendlich schwer zu überwinden sind.

Gerade weil wir das wissen, haben wir bei der Begründung dieses Vorschlages etwas weiter ausgeholt, und zwar gerade in der Richtung nach Ausbedung der Trugschlüsse in den bestehenden Vorstellungen.

Es ist sonnenklar, daß nur eine solche Staatssinanzverwaltung als gesund gelten kann, welche die lausenden Ausgaben für Verwaltung, Rechtspflege, Runst und Wissenschuft, Landesverteidigung usw. aus lausenden Einkünsten schöpft — also aus den Ueberschüssen der werbenden Staatsbetriebe und aus Steuern — während die Rosten für Neuschöpfungen, soweit sie nicht durch besondere Umlagen aufgebracht werden können, aus eigener Machtbollkommenheit auf Grund der Bewilligung durch die Volksvertretung nach gewissenhaftester Prüfung der Notwendigkeit und Zweckbienlichseit durch die Ausgabe von staatlichen Gutscheinen zinslos gedeckt werden.

Der Begriff dieser "Geldschöpfung aus eigenem Recht" möge durch ein Beispiel aus dem täglichen Leben noch kurz erläutert werden. Im kleinen Kreise untereinander bekannter Geschäfts-leute reist jemand, der don einem Anderen eine Lieserung erhalten hat, aus seinem Notizduch ein Blatt Papier heraus und schreibt daraus: Gutsche in über 100 Mark und unterzeichnet diesen Gutschein mit seinem Namen. Der Empfänger wird in der Lage sein, diesen Gutschein im Kreise der Bekannten so gut wie dares Geld weiterzugeben. Im Nachbarort wird man allerdings diesen Schein nicht für Geld annehmen. Was hat diesen Gutscheinschreiber getan? Er hat "Geldschöpfung getrieben aus eigenem Recht." Das so geschaffene Wertzeichen hat allerdings nur eine sehr beschränkte Umlausmöglichkeit, sie beschränkt sich auf den "Hoheitsbereich", in diesem Fall nennt man es Bekanntenskreis des Betreffenden.

Wenn eine Gemeinde in ihrer Geldnot schöne Zettel drucken läst mit dem Zahlungsversprechen darauf über 50 Pfg., 1, 5, und 10 Mart und sett darunter die Namen des Bürgermeisters und einiger Stadt- oder Gemeinderäte, so wird dieses Geld, wie win ja alle aus der Kriegszeit wissen, von jedermann ebenso genommen, wie das Reichsgeld. Was hat so eine Gemeinde betrieben? Geldschöpfung auseigenem Recht. Auch hier ist wiederum der Hoheitsbereich beschränkt auf das Weichbild der Stadt oder der Gemeinde.

Wenn aber 3. B. Bayern — wie es ja getan hat — von seiner Staatsbank Staatskassengutscheine ausgibt, so hat es damit auch nichts anderes getan, als Gelbschen betrieben aus eigenem Recht. Der Hoheitsbereich dieses Geldes war eben das ganze Land Bayern.

Eine solche Geldschöpfung ist nun in allen Fällen nur dann zulässig, wenn hinter dem Zahlungsversprechen, hinter dem Gutschein die Sicherheit der Umwandlung in ein wirkliches Sachgut steht, sei es also, daß der Einzelne oder die Gemeinde ihre Gutscheine einlöst in irgend einer Leistung oder Lieferung, (indem z. B. die Gemeinde das Notgeld als Zahlung für gelieferten elektrischen Strom oder für Gas und Wasser annimmt), oder daß der Staat dieses Geld aus den Erträgnissen seiner Einzichtungen oder Werke einlöst oder an seinen Kassen an Zahlungsstatt annimmt, daß er also für den gelieferten Strom oder Stickstoff die Wasserkatzgutscheine in Zahlung nimmt, oder die Eisendahnsahrkarten damit bezahlen läßt, also Transportarbeit leistet, oder Briefe befördert. Wenn eine solche Erfüllung duch durchgeführt wird, ist eine solche Geldschöpfung aus eigenem Recht unbedingt zulässig und auch kausmännisch einwandfrei, so einwandfrei wie irgend ein Schuldversprechen, die Uebernahme einer Wechselsschuld der eine terminmäßige Zahlungsweise.

Eine solche "Geldschöpfung" kann gar nicht verboten werden, wie es der neue Erlaß der Reichsregierung versucht, der die Ausgabe von Notgeld verbietet. Diefer Erlag läßt den Wiffenden sehr tief bliden, denn er zeigt die Reicheregierung in vollendeter Abhängigkeit von den einseitigen Interessen des Groffleihkabitals. dessen ganze Macht auf der Aufrechterhaltung des Zinsenwahnes steht. Wenn erst die Erkenntnis Gemeingut geworden ist, daß ber Staat seine Machtmittel nicht dazu hat, für die Verzinsung der Milliarden des Großleihkapitals zu sorgen, wird das Geld wieder viel mehr seinem eigentlichen Zweck als Be-triebsmittel der Wirtschaft zugeführt werden. Das Geld wird dann aus seiner beherrschenden Rolle verdrängt und wieder zum Diener der Wirtschaft werden, als welches es erfunden und geschaffen worden ist. Dann wird es auch jedem fleißigen und tüchtigen Menschen, jeder Industrie wieder viel leichter werden, sich Betriebsgelb zu beschaffen für Erweiterungen und Vervollkommnungen der Betriebe, weil der reine Gelobesitzer nicht mehr einfach sich Staatspapiere kaufen kann, die ihm sicheren Zins abwerfen, sondern, wie ein anderer Wirtschafter — will er sein Geld nicht nur als unverzinsliches Schahgeld ober Spargeld im Rasten liegen haben — für sein Geld Anlage suchen muß, dieses Gelb ristieren muß, selbst es anbieten muß in Ronkurreng mit ben ungeheuren Summen, die nach Aufhebung bes

staatlichen Zinsendienstes Anlage suchen werden, indem sie sich gegenseitig in ihren Forderungen bei denjenigen, die unternehmungslustig neue Werke errichten, unterbieten.

Wir werden ganz im Gegenteil zu der oft ausgesprochenen Befürchtung, daß nach Brechung der Zinsknechtschaft niemand mehr sein Geld herleihen würde, erleben, daß die Deckung des Geldbedarfes niemals leichter und billiger zu bewerkstelligen sein wird, als unter dem Angebotszwang, dem der Geldbesitz unterliegen wird, wenn die Hochburg des modernen Kapitalismus, — der Zinssenwahnsinn des Staates, aufgehoben sein wird.

Aus diesem Grunde wird es auch gar nicht notwendig sein an ein allgemeines Zinsverbot auch für Private zu denken, wie wir es aus der Geschichte kennen. Solche allgemeine Zinsverbote waren zu starke Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, als daß sie nicht immer wieder umgangen worden wären. Es soll auch jedem unbenommen bleiben, denjenigen, der ihm durch ein Darlehen die Aufmachung eines Geschäftes, die Gründung einer Fabrik etc. ermöglicht hat, an seinem Gewinne teilnehmen zu lassen. Er mag für einen solchen Dienst so viel oder so wenig Abgaben entrichten als er mag und als er es sertig bringt.

Ziel und Zweck der von uns vorgeschlagenen Staatsfinanzresorm kann gar nicht sein, das Zinsproblem durch ein allgemeines Zinsverbot zu lösen, und dem privaten Geldbedarf eine billige
oder zinslose Geldquelle zu erschließen, die Aufgabe der Staatssinanzresorm ist nur die, die Voraussehungen zu schaffen für eine
der Gütererzeugung vorteilhafte Gestaltung des Geldmarktes, als
Nebenwirkung der Hauptausgabe: Der Vefreiung von Staat
und Volk aus der Zinsknechtschaft gegenüber der
überstaatlichen Finanzgewalt.

Als Ergänzung der zwei großen Grundforderungen ist als dritte Maßnahme für Deutschland die Verstaatlichung der Reichsbank zu betreiben. Es ist hier nicht der Plat, dies im einzelnen zu begründen und darauf hinzuweisen, daß es an sich schon ein starkes Stück ist und auf die Unwissenheit und Sorglosigkeit der Bevölkerung berechnet, daß die "Reichsbank" trot ihres Namens eben keine Staatsbank, sondern eine Aktiengesellschaft ist, der vom Staat neben anderen besonderen Bevorzugungen insebesondere das Notenprivileg übertragen worden ist.\*)

<sup>\*)</sup> Die weiteren Mahnahmen, die ergriffen werden mussen, um die Staatssinanzresorm zu einer umsassenden sozialen Großtat zu gestalten: die Regelung der übrigen seswerzinslichen Wertpapiere, insbesondere der Hypotheten, damit der Wohnungsnot, das Altiens und Börsenwesen bezw. "Unwesen, den Abdau der ungeheuren Vermögensumschichtungen durch Kriegs- und Revolutionsgewinn usw., sind in ihren Grundzügen umrissen im "Manisest zur Brechung der Zinsknechtschaft", erschienen dei Jos. E. Huber, Diessen der München im Jahre 1919. Alls Kampforganisation gegen

Noch ist es nicht zu spät, denn es ist nie zu spät für die Umkehr. Aber die Umkehr muß entschlossen und ohne Halbheit gegangen werden, wenn nicht eine allgemeine moralische, wirtschaftliche und staatliche Versumpfung den Untergang Europas besiegeln soll.

Die versehlte Staatssinanzpolitik hat sich der Deutsche Rampsbund zur Brechung der Zinsknechtschaft gebildet, dessen Streben es ist, durch intenssive Ausstlärung der Deffentlichkeit, durch aufklärunde Schriften, durch die Veranstaltung von wissenschaftlichen Disputationen über das Zinsproblem die Entwicklung zur Katastrophe des Steuerstreikes hintanzuhalten und in gesehliche Bahnen zu lenken, was sonst unweigerlich als Ergebnisssichwerster und schmerzhaftester Gedurtswehen dem Erstehen eines neuen Staats- und Wirtschaftsibeals vorausgehen muß.

### Zusammenfassung und Schluß.

### Der neue Staat.

Wir wollen uns zum Schlusse den ganzen Gedankenbau der vorliegenden Schrift nochmals wiederholen.

Wir haben erkannt, daß die heutige Lage gekennzeichnet ist durch die unbedingte Diktatur der Großgeldmacht. Krieg und Frieden dienen der maklosen Mehrung der Macht der Grokfinanz Alicht mehr um Reichtumsmehrung im bürgerlichen Sinn handelt es sich hiebei, sondern um die Ausdehnung der Macht zur unbedingten Herrschaft über alle Erzeugungsgebiete, um die Kontrolle über die Völker und Staaten. Als Gerrichaftsurkunden dienen in der ganzen Welt die festverzinslichen Staatspapiere. Gerade in dieser Tatsache haben wir den Kern und die Kraftquelle der überstaatlichen Finangewalt erkannt. Diese anonyme Herrschaftsform ist eine ganz neue Form ber Unterjochung ganzer Völker in einem Ausmaß, wie wir es aus der Geschichte nicht kennen. Bezeichnend für diese Herrschaftsform ist, daß sie sich auf Recht svorstellungen zu stützen versucht, die tief in das Rechtsbewußtsein ber Völker eingedrungen sind, ohne daß sie wirklich als ursprüngliches Recht gewachsen wären.

Die ursprüngliche Herrschaftsform war die der nackten Gewalt der physischen Uebermacht, der Unterlegene wurde zum Sklaven

gemacht.

In der geschichtlichen Spoche war das Bestreben der Sieger mehr darauf gerichtet, ihre Uebermacht, ihre Herrschaft zu begründen und herzuleiten auf göttliche Sendung, selbst die unbeschränktesten Despoten nahmen das "Gottesgnadentum" für ihre Willfür in Unspruch. Uusgezeichnet ist diese Ferrschaftssorm das durch, daß sie das Wohlergehen der Untertanen in ihrem Pflichetenkreis ausgenommen hatte.

Suum cuique war der von Ueberhebung natürlich keineswegs freie Grundfat des ganzen Mittelalters.

Wenn heute nach dem Sturz der geschichtlich gewordenen Gewalten die neue Herrschaftsform des Geldjoches sich ausdehnt über die ganze Welt und sich dabei auf das "Recht" stütt, so müssen wir leider erkennen, daß gerade diese Herrschaftsform die Menschen in einer Weise rechtlos gemacht hat, daß sie heute mit ihren Regierungen hilflos in den goldenen Nehen zappeln.

Die staatlichen Zinspapiere sind die Machtinstrumente des Kapitals gegenüber der Arbeit. Das ist die interne Form der Zinsktnechtschaft. Versailler Vertrag heißt das Machtinstrument der

Großfinanz dem deutschen Volk gegenüber. Die "auswärtigen Schulden" sind die goldenen Fesseln, mit denen die "Siegervölker" den Bankgewaltigen von London-City und Wallstreet zinspflichtig geworden sind.

Binsen sind Steuern, so lehrte und die Betrachtung des Reichshaushalts, die Zinspflicht bedeutet Teuerung, die Zinspflicht verschiedt die Stellung der Regierung dem Volk gegenüber. Die Hauptaufgabe der Staaten erschöpft sich in der steuerlichen Ausbeutung des eigenen Volkes zu Gunsten des Großleihkapitals. Unendlich brutal und rücksichtslos schreitet die Steuer über jedes Lebensinteresse der Völker hinweg.

Teuerung, Streif, Arbeitslosigkeit, Hunger, Not und Verzweiflung gehen Hand in Hand mit Verschwendung, maßloser Bereicherung einzelner und Entsittlichung weitester Kreise, Lösung von aller Ordnung, Anarchie in staatlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht ist die Rehrseite der Herrschaft des Geldsches. Käuslichkeit, Bestechlichkeit, das Schwinden aller sozialen Institute führt zu einem wüsten Kampse Aller gegen Alle. Auch wenn der Staat gar nichts mehr tut für Kunst und Wissenschaft, sür das allgemeine Volkswohl, für Hygiene und Wohlsahrt, so ist ihm die wichtigste Aufgabe die Aufrechterhaltung des Zinsendienstes. Wie verheerend eine solche Staatsführung auf Regierung und Regierte einwirkt und einwirken muß, sehen wir an unserem Reichssteuerspstem.

Glück und Wohlfahrt der Nation, des Einzelnen, der verschiedenen Erwerbskreise, Gedeihen von Industrie und Handwerk wird rücksichtslos zertreten, um der "Rechts"-Forderungen des Großleihkapitals willen.

Bezeichnend für diese Herrschaftsform ist das Verhüllte, Anonyme, Unsichtbare und Unsaßbare. Hierin beruht die ungebeure Stärke dieser Herrschaft und die Schwierigkeit des Rampses gegen sie. Das Unrecht und die katastrophalen Folgen schon des Beginnes der Weltherrschaft der internationalen Finanzmächte in Gestalt einer Weltwirtschaftskriss von noch nie dagewesenem Umsfang besonders in Amerika und England, einer chaotischen Finanzkatastrophe in Deutschland und Desterreich, liegen zwar vor aller Augen, man weiß auch und redet in Parlamenten und Zeitungen täglich darüber, daß die finanziellen Zinsverpflichtungen "unerträgslich" und "unmöglich zu leisten" sind, — aber nirgends wagt man die logischen Folgerungen darauß zu ziehen; denn es ist wieder bezeichnend für die Herrschaft des Geldjoches, daß sie es seinen Kreaturen in den Regierungen und Parlamenten persönlich recht gut gehen läßt und daß ganze Hosgeschmeiß der Wucherer und Schieder goldene Zeiten erlebt und Tausende und Millionen bestrogener Betrüger in seinem Solde stehen. Ihm dient der Größteil der Presse. Dessenliche Meinung ist: was den Interessen des

Rapitals nicht schabet. Mag das Volk zu Grunde gehen, wenn nur die Zinsen bezahlt werden. Gegen so furchtbare Zustände wehrt sich der gesunde Instinkt der Völker in den verschiedensten Formen. Sie fühlen, daß hier der ungeheuerste Volksbetrug aller Zeiten verübt wird, daß die Herrschaft des Geldjoches gleichbedeutend ist mit dem Aufhören jeden nationalen und sozialen Lebens, jeder freien Arbeit und jeder Kultur und Persönlichkeit.

Der in allen Ländern auflebende Untisemitismus sucht die Alleinschuldigen im Juden schlechthin, ohne klar zu sehen, daß jede Verallgemeinerung falfc ift. Richtig ift und auch dies liegt ja por aller Augen, daß eine imperialistische Gruppe von Juden die Rerntruppe der finanziellen Weltbeherrscher ausmacht, richtig ist, daß dieses Streben der Judenschaft nach der finanziellen Weltherrschaft Inhalt und Aussage 3.1hlloser alttestamentarischen Ver-heißungen bildete, und umgekehrt diese Weissagungen nur die Projektion finanzieller Weltmachtträume des jüdischen Geistes sind. Ralfch ist, jeden Juden schlechthin, auch wenn sein ganzes burgerliche Leben als Urzt, Unwalt, Kaufmann u. f. w. klar und einwandfrei daliegt, mit schmutenden Beiworten zu bezeichnen, deren Unwendung übrigens kein ausschließliches Privilegium der sogen. Radauantisemiten ist, sondern die zum Teil von rassereinen Juden selbst herstellen. (Wir denken hier an das Buch des deutschen Wiederaufbauministers Walther Rathenau "Visionen", worin er die Berliner Juden als "asiatische Horde auf märkischem Land" bezeichnet.).

Die Frage der Auseinandersetzung zwischen den verschiesdenen Völkern mit den Juden und die Behandlung derselben steht auf einem anderen Blatte. Im Sodeskampf zwischen Deutschsland und England kann man keinen Unterschied mehr machen zwischen dem "anskändigen" Engländer und dem Frontkämpfer, zwischen dem pazifistischen Dichter und dem Bombenwerfer; da ist "England" der Feind, — nicht der einzelne Engländer.

Eine andere Form der Auflehnung gegen die brutale Herrschaft des Kapitals ist der sozialistische Kampf gegen den Kapitalismus. Wir wissen heute, daß der marristische Sozialismus dem "Weltkapitalismus" kein Gegner, sondern nur Zutreiber war. Dies hindert keineswegs die tiefe Berechtigung des Grolles von Millionen von Arbeiterherzen gegen die Ausbeutung und Auswucherung ihrer Arbeitskraft durch das Kapital. Aur ist es viel weniger das dem Arbeiter zunächst und sichtbar vor Augen trestende Werkskapital der Großindustrie, sondern die indirekte Aiedersbaltung der Arbeiterschaft durch die Zinsforderungen des Großleihkapitals.

Auch hier bemerken wir wiederum die Anonymität des Kapistales. Der "Mehrwert" des Industrieproduktes über den aufsgewendeten Lohn ist handgreiflich und natürlich! Die Zinspflicht

der Schuldverschreibung dagegen liegt dem Arbeitergehirn meilenfern.

Und doch trifft die Auswirkung dieser Zinspflicht gerade die Arbeiterschaft am allerschwersten, denn der "Arbeiter" ist nicht auch zugleich Authnießer wie das Heer der kleinen Kapitalisten, die wenigstens ihre kleinen Zinsen einstreichen dürsen, wenn sie ihnen auch hinten herum an ihrem Arbeitsertrag wieder abgezogen wers den durch Steuern oder, was dasselbe ist, durch die Teuerung.

Gerade das Heer der Arbeiter müßte in vorderster Linie gegen den "zinsgebärenden" Rapitalismus kämpsen und nicht in Gesolgsschaft seiner Führer nur das Industriekapital angreisen. Letzeres soll damit keineswegs in Schutz genommen sein, soweit es in Form der anonymen Aktie, "der Inhaberaktie", lediglich zum Spekuslationspapiere geworden ist.

Wem die Ziffern des Reichshaushaltes, wem die Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag, wem die zinspflichtige staatliche Verschuldung der großen Staaten Europas und Amerikas nicht genügen, wem das Beispiel der Finanzierung der bayer. Wasserkeite nicht einleuchtet, dem ist allerdings nicht mehr zu helsen, dem muß es entweder ein seltsames Vergnügen sein, an sich selbst Steuer-Harakiri zu machen oder er muß an den bestehenden Zuständen irgendwie interessiert sein, und deren Aufrechtzerhaltung aus egoistischen Gründen wünschen.

Wer mit uns hier den Weg gegangen ist durch die Wüsteneien unserer wirtschaftsmordenden Steuergesetzung, für den ergibt sich ganz von selbst die Konsequenz des Steuerstreikes.\*)

<sup>\*)</sup> In Erganzung ber früher angeführten Biffern noch einiges speziell für Babern interessantes Material:

Der baherische Staatshaushalt bes Jahres 1911 verzeichnete an Einnahmen aus ben werbenden Staatsbetrieben zusammen 160 Millionen (Eisenbahn, Post und Telegraph 120, Bergwerke, Forsten 40.) An Ausgaben für die gesamte Justizverwaltung 27 Millionen, für die gesamte innere Verwaltung einschließlich Bauwesen 40 Millionen, für Unterricht, Schule und Kirche 51 Millionen und für die Finanzverwaltung 13 Millionen, für Pensionen 36 Millionen — im Summa 167 Millionen, sür Lionen. Also hätten nur 7 Millionen gesehlt, um unsere gesamte — doch wirklich gut und umfassend ausgebaute — innerstaatliche Wirtsschaft, rein aus den Ueberschüssen unserer doch so billigen Eisenbahnsfahrpreise, den Briefmarken und den Einkünsten aus Wald- und Vergwerksbesit zu decken.

Aur 7 Millionen Mark hätten aus allgemeinen Leistungen an den Staat — also durch Steuern gedeckt werden müssen, das wäre pro Kopf 1 Mark Steuer gewesen. — (Wir erinnern uns gerade aus Kap. 5, daß heute jeder Säugling der Entente 175375 Mark an Kapital und Jinsen schuldig geworden ist). — Aber nun kommt schon damals das "Aber". Außer diesen wirklich fürs Volk notwendigen Ausgaben für Erziehung, Rechtspflege, innerer Verwaltung, außer den Pensionen und abgesehen den Kosten der Finanzverwaltung (hauptsächlich Steuereinstreibung) kommt noch — der Zinsendienst summe von 85 Millionen, dazu alle anderen Zissern weit überragenden Summe von 85 Millionen, dazu

Micht als Einzelmaßnahme eines Erwerbs oder Wirtschaftsarubbe wird der Steuerstreit dem gequalten und ausgesogenen Volke helfen können, sondern nur als allgemeiner Steuerstreik kann er seine innere sittliche Berechtigung finden und die Befreiung bringen von dem heutigen Finanzbolschewismus.

Wenn wir daher nochmals ganz kurz zusammenfassen, so können wir die gewonnenen Erkenntnisse in folgenden Leitsätzen formulieren:

- 1. Die Steuern dienen zum weitaus größten Teil dem Zinsendienft.
- 2. Die Verschuldung der Staaten an das Kapital ift eine internationale Er-Scheinung.
- 3. Diefe Verschuldung hat zur Weltwirtschaftstrifts bei den Siegervolltern und zur Valutafrifis bei den Mittelmächten geführt.
- 4. Der Zinsendienst aus dieser Berschuldung zieht jeden Staatshaushalt in den Abgrund und laft die Voller nicht zur wirtlichen Wiederaufbau-Arbeit tommen.
- 5. Trop ganz fantaftifcher Steuerprojette ift an eine "Erfüllung" nicht zu denten, weil die anerkannten "Schulden" Vermögen und Leistungsfähigfeit weit überfteigen.
- 6. Eine Rettung aus diefem wirtschaftlichen und finanziellen Chaos ohne eine volltommene Abwehr von den heute geltenden zinskapitalistischen Anschauungen und Rechtsvorstellungen gibt es nicht.
- 7. Als unerbittliche und logische Konsequenz aus diesen Zuständen, als lettes Abwehrmittel gegen die steuerliche Ausblutung des Volkes und Wirtschaftslebens muß der allgemeine Steuerftreit tommen.
- 8. Der allgemeine Steuerstreif wird aber nicht zu endgültigem Chaos und Untergang führen, er ift nur der höhepunkt der Krifis, denn hinter ihm steht der steuerfreie, soziale und nationale Staat.
- 9. Die Wege zu diesem Endziel hatten jederzeit beschritten werden konnen, und konnten noch jeden Tag beschritten werden; sie gipfeln in den zwei Bauptforderungen:
  - a) Einstellung des staatlichen Zinfendienftes und
  - b) Sinanzierung aller großen Werte Schaffenden Neuanlagen traft der finanziellen Souveranitat des Staates durch Geldschöpfung aus eigenem Recht.
- 10. Die Durchführung diefer hauptforderungen entreift der überstaatlichen Sinanzgewalt feine Berrichaftsurtunden, und macht die Arbeit frei von den Seffeln des Kapitals.

Eine freie und vom Kapital ungehemmte Erschliefung aller natürlichen fowie aller geiftigen und torperlichen Energien eines Landes, tann nur erfolgen auf zinsfreier Grundlage und als Ausfluß nationaler Geschlossenheit.

### Jedes Volk ist so reich, als es Arbeit zu organisieren vermag.

bie Matrikularbeiträge an das Reich, die in erster Limie den Zinsendienst

bes Reiches beden mußten, mit 50 Millionen. Busammen also 135 Millionen für ben — Dienst an bas Rapital. Wie wurde biefer Zinsenbienst gebect? — Naturlich burch birette (60) und inbirette (53) Millionen Steuern, ferner burch Stempelabgaben, Gebühren, Grundgefälle u. f. w.

## Literatur=Nachweis.

Für ein Buch, wie das Vorliegende, das seine Quellen sindet im Erkennen der tieseren Ursachen der Zeiterscheinungen, und das aus diesen Erkenntnissen heraus wirtschafts und sinanzpolitische Forderungen sormusliert, kann von einem Literatur-Nachweis im üblichen Sinn nicht die Rede sein. Immerhin haben wir alle unsere Prämissen möglichst aus der vorhandenen Literatur zu erhärten versucht, deßhalb werden in erster Linie die statistischen und steuergesehlichen Werke zu nennen sein, serner sind viele Gedankengänge in bereits verössentlichten Büchern und Aussachen die Versassen, die hier weiter ausgebaut werden, und schließlich sind noch diesenigen umfassenderen Werke zu nennen, die sich mit volksund sinanzwirtschaftlichen Fragen befassen.

Der Friedensbertrag. Berlag von Reimar Hobbing, Berlin SW. 48.

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Herausgeber Raiserlich Statistisches Umt und Statistisches Reichsamt. Band 35—41. Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht.

Statistisches Jahrbuch für das Rönigreich Babern. Bwölfter Jahrgang 1913.

Statistisches Jahrbuch für den Freistaat Babern. Vierzehnter Jahrgang 1919. Herausgegeben vom Baber. Statistischen Landesamt.

The Statesman Year-Book. 1920 und 1921. London.

- Weltwirtschaftliches Archiv. Zeitschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre. Herausgegeben von Dr. sc.-pol. Bernhard Harms, Kiel. Band 10—16.
  - Die Grundlagen der Nationals Dekonomie. Von Wilhelm Roscher, Stuttgart. Verlag 3. S. Cotta'sche Verlagssbuchhandlung.
  - "Deutschlands Volkswohlstand 1888—1913". Von Dr. Karl Helfferich. Verlag Gg. Stilke, Berlin NW.
  - Das Staatsvermögen des Deutschen Reiches und der Deutschen Bundesstaaten. Von Dr. F. W. R. Zimmermann, Kammerpräsident, Braunschweig. Verlag Ferdinand Eufe in Stuttgart.
  - "Ueber Gelbschöpfung und Inflation." Von Dr. Otto Benn, Aurnberg. Berlag Ferdinand Cufe, Stuttgart.
- Die wichtigsten Steuergesetze 1919. Bon W. Roppe, Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin. Band I. u. II. Verlag von Alemens Reuschel, Berlin W. 57.
- Wie bezahlen wir den Krieg? Gedanken, die dem englischen Schatssekreichen der wissenschaftlichen Abteilung du Fabin zur Berstügung gestellt wurden. Berausgegeben von der Fabian-Society in London. München-Leipzig, Dunker & Humblot.
  - "Die beutsche Finanzwirtschaft während bes Rriesges und bie Möglichkeit ihrer Ordnung." Von Finanzminister a. D. Dr. von Rheinboldt. Berlag.
- "Bant-Archiv." Zeitschrift für Bant- und Börsenwesen. Herausgegeben von Prof. Dr. Riefser, Berlin. Verlag Walter be Gruhter & Co., Berlin W. 10. 19. u. 20. Jahrgang.

- "Die Bant". Monatshefte für Bant- und Finanzwesen. Herausgeber Allfred Lansburgh.
  - "Die Grenzboten." Zeitschrift für Politik, Literatur und Runst. Heft 39 bom 24. Sept. 1919. "Der Zins als Kriegsursache." Von P. Roch, Geh. Abmiralitätsrat a. D.
  - "Philosophie bes Gelbes." Bon Georg Simmel. Berlag Bunter & humblot, Leipzig.
  - Valuta und Staatsbankerott als soziales Problem. Von. Dr. Alexander Ringleb. Verlag R. F. Röhler, Leipzig.
  - Briefe Lubwig Rofelius. Berlag S. M. Saufchild, Bremen.
  - Gegen bie Zwangswirtschaft bes Reichswirtschaftsministeriums. Von Ludwig Roselius. Berlag Rarl Siegismund, Berlin.
- Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft. Bon Dipl.=Ing. Gottfried Feber. Berlag Jos. C. huber, Diessen vor Munchen.
- "Der Staatsbankerott die Nettung." Von Gottfried Feder. Verlag Jos. E. Huber, Diefsen vor München.
- "Der Reichstwart." Herausgeber Graf E. zu Reventlow, Charlottenburg. Die Nummern 2, 20, 22, 24, 35, 36, 43, 45.
- Süddeutiche Monatshefte. Herausgeber Brof. P. A. Cofmann. Februar-Beft 1919. "Was nun?" Das Radifalmittel von Gottfried Feber.
  - Europas Rapital und Arbeit nach bem Rriege. Bon M. Mehner. Berlag E. Dieberichs in Jena.
  - "Die Finang u. Steueraufgaben im neuen Deutschland". Bon Boof. Ebg. Jaffe. Berlag Dunker & Humblot, Munchen-Leipzig.
  - Rriegstostenbedung und Reichsfinangreform. Bon Brof. Ebg. Saffé. Berlag S. C. B. Mohr, Tübingen.
  - Deutschlands Volksvermögen im Ariege. Bon Prot. Dr. 3. Sastrow, Berlin. Berlag 3. Springer, Berlin.
  - "Die Rettung bes Mittelstanbes". Von Germanus Ugricola, Hoheneichen-Verlag, München.
  - "Der Staatsbankerott". Von Generalsekretar Rich. Runze. Verlag "Deutsches Wochenblatt".
- "Das Wesen des Geldes". Zugleich ein Beitrag zur Reform der Reichsbantgesetzgebung. Von Dr. Friedrich Bendisem, Direktor der Hypothekenbank in Hamburg. Verlag Dunker & Humblot, München-Leipzig.
  - Frankfurter Zeitung Ao. 905 v. 7. Dez. 1920. "Reine Unbesfonnenheiten".
  - Deutscher Gozialist No. 30 v. 24. Dez. 1920.
  - Münchner Zeitung. "Bur Cosung bes Binsproblems" vom 22. Sept. 1920.
  - "Bölfischer Beobachter" No. 27, 55, 58, 1920.
  - "Hohe Warte". Blätter für deutsche Sozialpolitik. Riel. No. 19, 1921.
  - "Deutsche Freiheit" No. 23, 33, 34, 1920 u. a. m.